

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

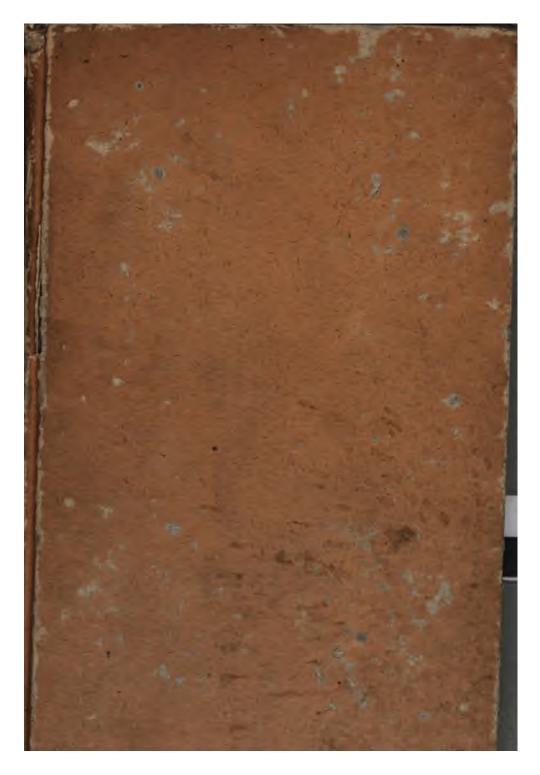

327 Fou

C XVIII a
Billia



•

# Historische und Geographische Beschreibung ber Gegend

11111

# Heliopolis und Memphis.

Mit Rupfern.

Mus bem Frangofifden bes

## Jungern herrn Fourmont,

Sr: Königl. Majefiat in Frankreich, Ookmetschers ber Morgenlandischen Sprachen, übersett, und mit einigen Anmerkungen, auch vollständigen Register verseben,

von .

Georg Friederich Casimir Schad.





M. Wahath

\_\_\_ artibus honestis

nullus in urbe locus, nulla emolumenta laborum.

JUVENALIS.



Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, HERRN

# Karl Theodor,

Pfalzgrafen ben Ahein,

Herzogen in Ober- und Niederbayern; des Heil. Rom. Reichs Erztruchses und Ruhrfürsten: zu Gülich, Kleve, und Berg, Herzogen; kandgraven zu keuchenberg; Fürsten zu Mors; Markis zu Bergenopzoom; Graven zu Velbenz, Sponheim, der Mark, und Ravensburg, Herrn zu Ravenstein 2c. 2c. 2c.

Meinem gnäbigsten Kuhrfürsten und Herrn.

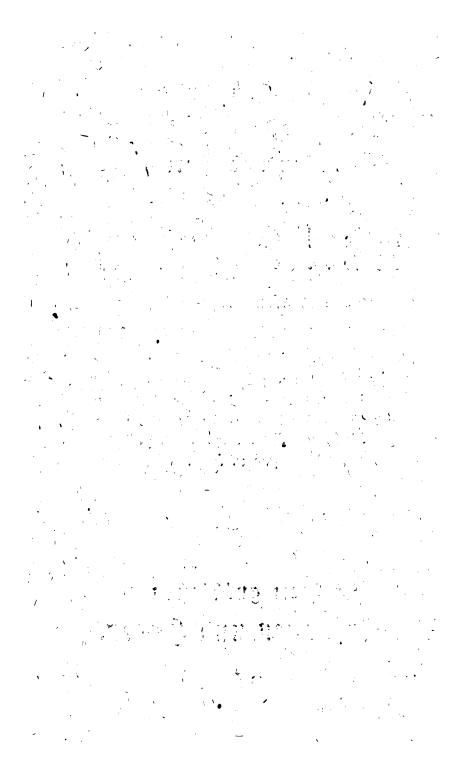



# Durchlauchtigster Kuhrfürst, Gräbigster Fürst und Herr!

leget werden, Euer Ruhrfürstlichen Durchlaucht höchsten Namen, diesem kleinem Werke vorzuseßen: wenn nicht der große Nuhm welchen sich Höchstdieselben, in, und außer Deutschland, als ein Beschüßer der schönen Wissenschaften, und Künste, vorzlängst erworben haben, mich deßfalls einigerzmaßen rechtsertigte.

Die Anlegung einer vortrefflichen Bibliotheck; das herrliche Münzkabinet; die seheusmurdige Sammlung von Alterthümern, und Kupferstichen der größten Meister; nebst den kostdaren Gemählbe Gallersen; dieß ales Hat die glückliche Pfalz, den weisen Anstalten ihres großen Negenten, ihres Karl Theodors, zu danken! wem ist endlich die großmuthige Stiftung der vortrefflichen Ackademien der Wifsenschaften, und Dekonomie, nicht bekannt? Und der Ruhm welchen sich diese Gelehrte, und einzig mit dem Wohl des menschlichen Geschlechts beschäftige Männer, auch ben andern Bölkern erworben haben.

Ben einer so großen Unterstüßung, ben so dortrefflichen Vorgängern, und Lehrern in den Wissenschaften, und der Landwirthschaft, sind die Pfälzischen Staaten mit schnellen Schritten zu demjenigen hohen Grad in den Wissenschaften und und Kunsten gestiegen, daß Sie mit Recht unter die aufgeklartesten Bolker Deutschlands, gezählet zu werden verdienen.

Es ist daher kein Wunder, wenn ein so ausgebreiteter Ruhm, und so erhabene Eigenschaften, auch die Auslander beweget, sich in Menge zu dem Thron von Euer Kuhrfürstlichen Durchlaucht hin zu drängen, unter deren Anzahl mich ebenfalls befinde.

Da nun nicht ein seder des besondern Glückes, Höchstberd würklichen Schußes zu genießen, theilhaftig werden kann: sen es mir wenigstens erlaubet, mein inneres Gefühl hiermit unterthänigst an den Tag legen zu dörfen.

Nebst

ทักษาย์ เมนาจะเก็บรา

Nebst Anwunschung der langsten Lebensjahre, und fernern beglückten Regiments, empfehle mich zu Kuhrfürstlicher Huld und Snade;

Durchlauchtigster Kuhrfürst, gnädigster Fürst und Herr;

Euer Ruhrfürstlichen Durchlaucht,

unterthänigster, Georg Friederich Casimir Schad

An



## Un meine Lefer!

bermals eine übersette Reisebeschreibung! Warum nicht lieber einen Roman, ober sonst etwas komisches? Sprechen vielleicht viele unter Ihnen: hierdurch hätte doch wenigstens in den Köpsen der vornehmen Müßiggänger, und der sogenannten Belletristen, desgleichen auf den Puttischen des schönen Geschlechtes, der leere Raum können ausgefüllet werden.

Indessen hoffe ich von Kennern achter Gelehrsamteit, wegen dieser unternommenen Uebersetzung, Bepfall zu erhalten. Der Namen des Verfassers gegenwärtiger Beschreibung, des jungern Fourmonts, Königlich
Französischen Dollmetschers der Orientalischen Sprachen, ist mir diesfalls hinlanglich Burge.

?.

Œ



# Durchlauchtigster Kuhrfürst, Gaabigster Fürst und Herr!

leget werden, Euer Ruhrfürstlichen Durchlaucht hochsten Namen, diesem kleinem Werke vorzuseßen: wenn nicht der große Ruhm welchen sich Hochstdieselben, in, und außer Deutschland, als ein Veschüßer der schönen Wissenschaften, und Künste, vorzlängst erworben haben, mich deßfalls einigerzmaßen rechtsertigte.

Die Anlegung einer vortrefflichen Bibliotheck; das herrliche Münzkabinet; die seheuswürdige Sammlung von Alterthümern, und Kupferstichen der größten Meister; nebst den konftbaren Gemählbe Galkersen; dieß alles Hat die glückliche Pfalz, den weisen Anstalten ihres großen Regenten, ihres Karl Theydors, zu danken! wem ist endlich die großmüthige Stiftung der vortrefslichen Ackademien der Wiffenschaften, und Oekonomie, nicht bekannt? Und der Ruhm welchen sich diese Gelehrte, und einzig mit dem Wohl des menschlichen Gezischlechts beschäftige Männer, auch ben andern Völkern erworden haben.

Ben einer so großen Unterstüßung, ben so dortrefflichen Borgangern, und Lehrern in den Wissenschaften, und der Landwirthschaft, sind die Pfalzischen Staaten mit schnellen Schritten zu demjenigen hohen Grad in den Wissenschaften und und Rumfen gestiegen, das Sie mit-Recht unter die aufgeklartesten Bolker Deutschlands, gezählet zu werden verdienen.

Es ist daher kein Wunder, wenn ein so ausgebreiteter Ruhm, und so erhabene Eigenschaften, guch die Auslander beweget, sich in Menge zu dem Thron von Euer Kuhrfürstlichen Durchlaucht hin zu brängen, unter deren Anzahl mich ebenfalls befinde.

Da nun nicht ein seder des besondern Glüsches, Hachsterd wirklichen Schußes zu genießen, theilhaftig werden kann: sen es mir wenigstens ersaubet, mein inneres Gefühl hiermit unterthänigst an den Tag legen zu dörfen.

Nebst

Men I (diniconiff)

Nebst Anwunschung ber langsten Lebensjahre, und fernern beglückten Regiments, empfehle mich zu Kuhrfürstlicher Huld und Gnade;

Durchlauchtigster Kuhrfürst,

gnädigster Fürst und Herr;

Euer Ruhrfürstlichen Durchlaucht,

> unterthänigster, Georg Friederich Casimir Schad.

> > Au



# An meine Lefer!

berniells eine übersette Reisebeschreibung! Warum nicht lieber einen Roman, ober sonst etwas komisches? Sprechen vielleicht viele unter Ihnen: hierburch hätte doch wenigstens in den Köpfen der vornehmen Müßiggänger, und der sogenannten Belletristen, desgleichen auf den Pustischen des schönen Geschlechtes, der leere Raum können ausgefüllet werden.

Indessen hoffe ich von Kennern achter Gelehrsamteit, wegen dieser unternommenen Uebersetzung, Benfall zu erhalten. Der Namen des Verfassers gegenwärtiger Beschreibung, des jungern Fourmonts, Königlich
Franzosischen Dollmetschers der Orientalischen Sprachen, ist mir diesfalls hinlanglich Burge.

eu§⊙

Es

## Un meine Lefer.

fünf und funfzig, zu Paris, ben Duchesne, mit der Aufschrift, Description historique et geographique das plaines d'Heliopolis, et de Memphis, nebst dren Kupfertaseln, auf zwen hundert vier und sechzig Duodez Seiten, drenstig Seiten Vorrede, und Zuschrift an den damaligen Staatssekretar, Herrn Grasen d'Argenson, ungerechnet, an das Licht, und ward mit allgemeinen Benfall ausgenommen.

Dieser Fourmont, war ein Vetter jenes altern Fourmonts, bem sowohl seine große Kenntruß der Orientalischen Sprachen, als die vortresslichen Ab-handlungen, über die Geschichte ber alten Neiche und Voller, einen unsterblichen Ruhm unter den Gelehrten erworden haben: ingleichen seines Bruders des Abts Fourmont, mit welchem er, nebst den Abt: Sevin, im Jahre tausend, sieden hundert, acht und zwanzis, nach Constantinopel und Griechenland gereiset ist, wohin besagter Abt auf des Königs Kosten und Besehl geschicket wurde, Griechische Handschriften für die Königliche Bibliotheck aufzusuchen, und einzukaufen. Nach so erhabenen Mustern also, war unser Verfasser gebildet worden, wie konnte man daher etwas mittelmäßiges von ihm erwarten!

## In meine Lefer.

Ohne hier zu wiederholen, was er selbst in der Worrede von den Absichten seiner Reise meldet, woraus gegenwärtige Beobachtungen entstanden sind; kann ich versichern; daß ein ausmerksamer teser gewiß vieles ihm vorher unbekanntes, antressen wird. Dennoch bin ich nicht in Abrede, daß noch manches durch Bergleichung mit andern, welche sowohl vor, als nach seiner Zeit, Aegypten besehen haben, besser hätte ersläutert werden können.

Ich wurde auch nicht unterlossen haben, die wichtigsten von ihm übergangene Merkwürdigkeiten, nehst den durch neuere Reisende gemachten Entdeckungen, zum Vergnügen der leser, in körzen Unmerkungen benzusügen; wenn meine gegenwärtigen Umstände ersaubet hätten, die hierzu unentbestlichen Werke eines Bremond, Vansled, Mascrier, Thevenots, Fourmont, Norden, Granger, Danville, d'Origny, Nieduhr, und verschiedener anderer welche mir noch abgehen, anzuschaffen, und zu benüsen. Aus eben diesem Grunde, hat auch die schon entworsene Aegyptische Wibliotheck weg bleiben müssen: bendes kann aber, wenn Gott vergnügtere Tage schenfet, in einer zweyten Auslage nachgeholet werden.

Gleichwohl habe ich hin und wieder verschiedenes angemerket, besonders aber, noch eine Rupfertasel, welche

## Un meine Lefer.

welche die Cegend von Kairo vorstellet, nebst einem aussührlichen Register, benzusügen für nothig erachtet. Mit Recht glaube ich daher mir versprechen zu können, daß niemand Ursach haben wird, die kurze Zeit zu bereuen, welche er auf Durchlesung dieser Bogen verwendet hat: wenn also hierdurch etwas zum Rugen und Vergnügen der Leser ist bengetragen worden, achte mich für meine Mühe hinlänglich belohnet. Geschrieben, den 20. October im Jahre 1781.





# Vorrede.

egenwärtige Schrift hat man einigen Beobachtungen zu banken, bie ich während meines
ziemlich langen Aufenthalts in Aegypten, anzustellen
Gelegenheit hatte. Diejenigen Personen, welche Belieben tragen, sich in ihrem Studierzimmer mit genauer Untersuchung der alten Völkergeschichte zu beschäftigen, werden genugsam einsehen, wie nühlich
zur Erlangung einer vollkommenen Kenntniß derselben, eine Reise durch solche känder ist, die ehedessen
von berühmten Nationen sind bewohner worden.

Ist wohl etwas geschickter sich eine richtige Kenntzniß von der lage, und Größe, der alten Städte zu erwerben, als wenn man die heut zu Lage vorhandenen, selbst in Augenschein nimmet, und ihren gegenwärtigen Zustand mit der Beschreibung vergleichet, welche uns die damals lebende alte Schriftsteller davon hinterlassen haben. Auf diese Art, vermuche ich, wird man in Stand gesetzt, von der Wahrheit ihrer Nachrichten ein sicheres Urtheil zu fällen: in so sern nämlich

namlich die Veranderungen, welche burch eine lange Reihe von Jahren pflegen verursachet zu werben, biese landschaften bem Auge berjenigen nicht ganglich haben unkennbar machen konnen, fo bie Ueberbleibsel ihrer ehemaligen Pracht zu erläutern fuchen. bar tragen bergleichen Untersuchungen bas ihrige mit ben, die Erdbeschreibung, burch das licht welches fie neuerdings über biefe Biffenschaft verbreiten, vollkommener zu machen. Dieß ist aber nicht ber einzige Rugen welcher bieraus flieftet! man bat noch ben Bortheil, eine unenbliche Menge alter Denkmaaler zu entbecken, welche unter ben Steinhaufen vieler Stabte vergraben liegen, die beut zu Tage nur ihrer Trummer wegen berühmt sind. Dun ist zwar der gröfte Theil von ihnen durch die vielen feitbem verfloffenen Jahrbunberte verunstaltet worden: beffen ungeachter fonnen wir uns hieraus noch einen binlanglichen Begriff ihrer porigen Berrlichkeit machen.

Wem ist endlich unbekannt, welchen Nugen man aus den Inschriften, und den halberhobenen Bildern, die sich in großer Menge daran besinden, schöpfen kann! Nicht zu gedenken der Münzen, welche aus den Ruinen wo sie verborgen liegen, hervorgebracht werden. Diese vortreffliche Entdeckungen sind mit behülftlich, die Gewißheit der Nachrichten zu bestärken, welche ums die alten Geschichtschreiber von sehr vielen Beger benheiten in ihren Büchern ertheilet haben. Sie erläutern gewisse Umstände ihrer Erzählung, welche nicht genug auseinander gesehen zu sehn, scheinen, und beweisen solche Begebenheiten, deren sie nicht gedacht haben.

Diefen bloß für Alterthumsforscher nüslichen Betrachtungen, fuge ich andere, vielleicht wichtigere, ben, namlich folthe, bie bem groften Theile ber Menschen angeben. Es kommet jedoch hier nicht allein barauf an, fich mit eigenen Augen um die Sitten, Handlung, Regierungsform, noch mehr aber, um bie Bemuthsart ber Bolter, ju erfundigen : fonbern wir muffen, wenn uns eine bamit verbundene Belefenheit in Stand gesethet hat zu erkennen, wie fie in ben vorbergebenben Zeiten beschäffen waren, folche gleichsam pon felbst unter einen einzigen Gesichtspunct zu bringen suchen, ungeachtet sie ein Zwischenraum von mehrern Nahrhunderten trennet. Bieraus entstehet noch die Bergleichung ihrer jegigen Sitten mit ben vormaligen, welche uns Unlaß gieber nachzuforschen, aus was Urfachen burch eine in die Sinnen fallende Veranderung, ber Unterschied zwischen ihnen hat bewirket werden fonnen, und zugleich barthun, baß fie den namlichen Ubwechslungen, als die Reiche felbst, unterworfen sind.

Sobald man diese, obschon nur auf eine allgemeine Art vorgetragene Gegenstände, betrachtet, wird jeder die Nußbarkeit der Reisen einsehen. Es hatte mich aber bereits die eigene Ersahrung davon überzeuget, als ich in den Jahren tausend sieden hundert neun und zwanzig die drenßig, mit meinem Oheim, dem versstorbenen Abt Fourmont, in dessen Gesellschaft zu senn, ich das Glück hatte, nach Griechenland reisete. Diese Reise unternahmen wir auf Besehl Seiner Majestät, welche unaushbörlich beschäftiget sind, die Wissenschaften in einen dermaßen blühenden Zustand zu erhalten, daß sie Ihm sast eben soviel zu danken haben, als seinem derühmten

ruhmten Vorfahrer, ben großen Ludwig, ohne hier ber übrigen herrlichen Thaten zu gedenken, womit sich feine Regierung besonders ausgezeichnet hat.

Wir hatten bende das Vergnügen die berühmtesten Städte Griechenlandes zu besehen, woselbst wir sehr merkwürdige Alterthümer entdeckten. Diese wurden aber von uns nicht sowohl um ihrer Schönheit willen, mit Aufmerksamkeit betrachtet, als daß wir Nachrichten zur Aufklärung einiger Umstände in der griechischen Geschichte daraus zu erhalten glaubten. Ja, es befanden sich sogar einige darunter, die uns durch ihre Kostdarkeit für die mühsame Sorgfalt schaddlos hielten, welche man ben bergleichen Untersuchungen nothwendig anwenden muß.

Nach Anlegung einer weitläuftigen Sammlung aller Risse, welche wir mit Vorsicht an Ort und Stelle aufgenommen hatten, und nach Versertigung Topos graphischer Karten, von den merkwürdigsten Plagen, wo wir gewesen waren: bemühete sich der Abt Fourmont, als er wieder in sein Vaterland zurück gekommen war, der Ackademie der schönen Wissenschaften, wovon er ein Mitglied zu sein, die Ehre hatte, von dem Erfolg seiner Reise Bericht zu erstatten. Er entwarf also eine kurze Nachricht hiervon, worinnen er einige seiner Entbeckungen umständlich beschrieb, und solche dieser geslehrten Gesellschaft vorlaß, welche auch so wohl damit zustrieden zu sein schien, daß Sie für gut befand, bieselbe in ihre Denkschriften einzurücken.

Mit folchen Beschäftigungen also, machte ich gleichsam ben Unfang die gelehrte laufbahn zu betretten, und es fehlete nichts um hierinnen vollkommener ju werben, als eine Reise nach Aegypten zu unterneb-Der herr von Lirancourt, mit dem ich sehr genau bekannt ju fenn, die Ehre habe, mar ju Ende bes Jahres, taufend, fiebenhundert feche und vierzig, nicht sobald zum Oberconful baselbst, ernennet worden, als es mir unverzüglich von einigen seiner Freunde gemeldet wurde, welche auch die Gute hatten, mich unter bie ihrigen ju gablen. Da fie nicht zweifelten biefes an ichonen Denkmaalern fo fruchtbare land ,-beren Ueberbleibsel die berühmtesten Reisende ihrer Aufmertfamfeit gewurdiget haben, mochte allerdings meine Reugier zu erregen in Stand fenn: gaben fie mir zu verstehen, es fonnte sich feine gunftigere Belegenheit eraugen, folche zu befriedigen, als wenn ich um Erlaubniß anhielt, den Berrn von Lirancourt, der nach Rairo abgieng, babin begleiten zu borfen. 3ch nahm um so weniger Unstand ihren Rath zu folgen, ba ich hierdurch Belegenheit befam einen Ort zu verlaffen, ber beständig das traurige Undenken eines Obeims ben mir erneuerte, ben ich unlangft ju verlieren bas Unglud gehabt hatte. Ueberdieß mar es mir ben bem Ruhme, welchen sich Megnoten fast in ber ganzen Welt erworben hatte, bochft angenehm, in Stand gefeget gu werben, bie jegige Beschaffenheit dieser landschaft, personlich einzusehen, und wie groß auch der Unterschied zwischen ihren gegenwärtigen und vorigen Zustand senn mag, mar es mir bemungeachtet nicht unbefannt, baf noch Spuren ihrer ehemaligen Berrlichkeit vorhanden ma-)(. )(. 13. 1 - 1 - 1 - 1 - 2

ren, welche von fo vielen gelehrten Schriftstellern ift geruhmet, und zu allen Zeiten bewundert worden.

Es wird auch in ber That, wenn man die weitlauftige Schilderung betrachtet, welche uns bas Alterthum vor Augen leget, tein Bolt angetroffen werben, baß fich eines altern Ursprungs ruhmte, noch welches eifriger bedacht mar, sein Undenken burch bauerhafte Denkmaaler zu verewigen, als die Aegyptier. fes ift ein Kraftiger Beweis, ber noch zu unfern Zeiten barthut, mit welchen Nachdruck sie sich auf die Wiffenschaften geleget, und wie weit fie es barinnen gebracht haben: ja, man kann fogar fagen, baf fie faft alle in ihrem kande find erfunden, und von hier ben übrigen Nationen welche einigen Umgang mit ihnen gehabt haben, mitgetheilet morben. Die Grie= chen, welche wir billig wegen ber großen Wollkommenheit, wozu fie es in ben Wiffenschaften gebracht haben, mit Lobspruchen überhäufen, Ternten bie ersten Grundsage bavon, biefen Aegyptiern, welche ihre lehrmeifter gewesen Reiner von ihren Beisen glaubte biese Namen zu verdienen, wenn er den Unterricht derfelben nicht genießen fonnte : welches eine fo bekannte Gache ift, daß ich der Mube überhoben bin mehrere Beweise bavon anzuführen.

Nachbem ich aus ber Reise nach Griechenland siemlich großen Vortheil gehabt hatte, konnte ich mir von der nach Aegypten, welches so unschäßbare Seltenheiten besißet, in Ansehung meiner Untersuchungen, wenigstens eben so vielen Nußen versprechen. Ich wußte zwar, daß sehr geschickte Männer, bergleichen

ein Belon a), ein Thevenot b), ein Greaves c),

a) Petrus Belon, oder Bellon, ein Arst zu Paris, lebte in der Mitte des sechszehenten Jahrhunderts, und war so unglücklich, tausend fünf hundert und sechszig, unweit Paris, im sieben und vierzigsten Jahre seines Alters, ermordet zu werden. Er hatte sast ganz Usien und Ufrica durchreiset, und seine Reisen unter solgenden Titel beschrieben: Pierre Belon observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvées en Gréce, Asie, sudée, Egypte, Arabie, et augmentez de sigures. 8. Anvers, 1555. chés Plantin, et prémierement à Paris 1553. Quarto.

Carolus Clusus, ein berühmter Niederländischer Arzt und Botanicus, hat diese Observations nachber ins lateinische übersetzt, und seinen 1605. in Holio zu kenden herausgegebenen Libris X. exotericorum mit bengesüget: welche Uebersetung schon vor her besonders herausgesommen ist, mit der Ausschrift: Petri Belonii, plurimorum rerum singularium et memorabilium, in Graecia, Asia, Aegypto, Iudaea, Aradia, etc. ab ipso conspectarum, observationes, a Carolo Clusio e Gallicis latinae factae. 8. cum sig. Antverpiae, ex osseina Christophori Plantini, 1589. Uebers.

-b) Meldisedeck Thevenor, Königlich Französischer Bibliotheckarius, hat sich burch seinen Reisen berühmt gemachet, wiewohl er nur einen Theil von Europa besehrn kunnte. Der Fleiß welchen er auf ausläubische Sprachen, und auf die Kenntnist her Siwep und Gebräuche ein Petro de la Valle d), ein Vansleb e), und einige

Gebrauche verschiedener Wolfer wendete, haben ibm Die fremden Lander beffer bekannt gemachet, als wenn er felbft dabin gereifet mare.

Er sammlete eine große Angahl merkwurdiger hande schriften, und ftarb im October, bes Jahres, taufend fechs hundert zwen und neunzig, im ein und fieben, zigften Jahre feines Alters.

Das hicher gehörige Werk führet ben Litel: Melchisedec Thevenot, voyages en Europe, Asie, Afrique, divisez en trois parties, contenant cinq tomes. Troisième edition, avec figures.

8. Amsterd. 1727. Die erste Ausgabe war 1684. zu Paris in groß Quarto herausgesommen. Man hat von diesem Werke auch eine deutsche Uebersetzung, welche 1693. zu Frankfurt am Mann, in drep mäßigen Quartbänden, mit Kupfern, erschienen ist, und mit zu den schlechten gehöret, ungeachtet sie ziemlich selten angetroffen wird.

Noch weit seltener ist solgendes Werk des nams lichen Bersasser: Relations de divers voyages curieux, qui n'ont point été publiées, eu qui ont été traduites d'Hakluyt, de Purchas, et d'autres voyageurs Anglois, Hollandois, Portugais, Alemands, Espagnols; et de quelques Persans, Arabes, et autres autheurs Orientaux. Enrichies de plantes non décrites, d'animaux inconnus à l'Europe, et de cartes Géographiques de pays dont on n'a point encore donné

einige andere sind f), mit denen mich auf keine Weise zu vergleichen suche, von bennahe abnlichen Be-)()(3 weg-

de cartes, IV. Volumes, in Folio, Paris, chez Sebastien Mabre Cramois 1666-96. Ueberf.

c) Iohn Greaves, oder Gravius, ein vortrefflicher Englischer Schriftsteller , gebobren 1602. ju Colmoore. Er flubierte ju Orford, und legte fich mit großen Bleif auf bie Philosophie, Mathematick, und Morgenlandische Sprachen, und wurde 1630. Profeffor ber Geometrie im Collegio ju Gresham. Sierauf beichloß er ju reifen, und gieng nach granfreich, Stallen , und Solland. Rach feiner Burucktunft marb ibm vom Ergbischoffe Laub ber Borichlag gethan, ber Sandichriften wegen, eine Retfe nach Drient zu machen, ben er auch annahm, fich 1637. ju London einschiffete, Italien nochmals besuchte, sind 1638, nach Constantinopel fam, vin da nach Aegopten gieng , fich verschiebene Monathe gu Alexandrien aufhielt, und zweymal die großen Byramiben befah, welche er auf bas genaueste abmaß. Endlich febrete er über Italien 1640, mit · einer wichtigen Cammlung von Sandschriften, und Alterthumern, wieder nach England jurud, und farb nach vielen erlittenen Berfolgungen, im Juhre 1652, ju Londen.

Scin Werk, wovon hier die Rebe ift, erschien zwerst Englisch, unter den Titel: Iohn Greav's Pyramids in Aegypt. 8. London 1646. und nehst andern Schriften von ihm, mit seinem Leben. Sbendas. 1737. in zween Octavbanden. Sine Französische Uebers setung.

licum von allen Merkwürdigkeiten ber verschiedenen von ihnen besehenen Derter bieses kandes zu unterrichten: scheinet

Egitto. 8. Pariggi 1671. Nouvelle relation d'un voyage fait en Egypte', en 1672. et 73. 8. Paris 1677. Das britte, nicht weniger merkwürdige Wert, hat zwar nur die Kirchengeschichte dieses Landes zum Gegenstand, verdienet aber bennoch hier angesühret zu werden: es hat die Aufschrift, Histoire de l'Eglise d'Alexandrie, fondée par S. Marc, que nous appellons celle des Iacobites Coptes d'Egypte, écrite au Caire même, en 1662. et 1673. 12. à Paris 1677. Alle dren, werden nicht ohne Grund unter die seltenen Bucher gezählete Uebers.

Derfasser mit Stillschweigen übergangen hat, verbienen folgende dem Lefer vorzuglich defannt gemaschet zu werben, wovon ich jedoch um der Kurze willen, mehrentheils nur die bloßen Titel, nach Chronologischer Ordnung, anführe,

Johann Salomon Semlere, Erläuterung ber Alegyptischen Alterthümer, burch Uebersetzung ber Schrift bes Plutarche, von der Ifis, und ben Ofiris, und ber Nachricht von Aegypten, aus Derodots zwepten Buche, mit bengefügten Unmerfungen, nebst einer Vorrebe J. S. Baumgartens. gr. 8. Bressau und Leivzig 1748.

scheiner es nicht daß von dieser Materie noch, etwas neues vorzutragen sen, nachdem ihre auf diese Art )()(5

Murtadi Ben Gaphiphus, historia Aegyptiaca de pyramidibus, Nilo etc. Aus dem Arabichen von Mr. Vattier in das Französische übersett, 12. Paris 1666. und von Iohn Davis ins Englische. 8. London 1670.

Abulfeda descriptio Aegypti, arabice et latine, e codice Parisiensi edidit, latine vertit, et notas adjecit, I. D. Michaelis, 8. maj. Goettingae, 1776.

Tarichi Missiriil Geddid-vel Kaddim, authoris Sehili Essendi disti, seu historia Aegypti, de rebus ibi recens, et antiquo gestis. 4. s. loco et anno impress.

\* Diese Geschichte wird im Catalogo ber Rinftiichen Bibliotheck, pag. 597. angeführet.

Voyages de Rabbi Benjamin fils de Iona de Tudele, en Europe, en Asie, et Afrique, depuis l'Espagne, jusqu'à la Chine, traduites de l'Hebreu par I. Philippe Baratier. 2. Tomes, 8. Amst. 1734.

Benjamini Tudelensis itinerarium, ex versione Bened. Ariae Montani: subjectae sunt, descriptiones Mechae et Medinae-Alnabi, ex itinerario Ludov. Vartomanni, et Ioh. Wildii, praesixa vero dissertatio ad lectorem, quam suae editioni praemisit, Constantin Lempereur, et nonnullae ejus notae. 8. Lips. 1764.

vereinigte Erzählungen, schon alles erschöpfet haben. Nüchts besto weniger wird man ben genauer Prüfung ber-

Benjamini itinerarium, latine redditum opera Constantini Lompereur, 12. Lugd. Batav. 1633.

- \* Diese Reise soll vom Jahre 1160 1173. gemachet worden senn: ber gelehrte Baratier beweiset aber, daß Rabbi Benjamin niemals in den von ihm beschriebenen Ländern gewesen ist, sondern sein Werk theils aus andern Nachrichten, theils aber in Ermanglung berselben, aus dem Ropse zusammen geschrieben hat.
- F. André Thevet, cosmographie de Levant, 4. Lyon 1556. avec figg. Deutsch, von Greg. Horst übersett 4 Giessen 1617. mit Figuren.
  - \* Diefe Reise geschahe im Jahre 1549, und ber schreibet vom XXX-XLII. Rapitel, Aegopten.

Les voyages du Seigneur de Villamont, divifés en trois livres. 8. Lyon, 1611.

\* Diese Reise murbe angefangen 1588, und endigte fich im Jahre 1591. Das britte Buch bandelt von Aegypten.

Athanasii Kircheri, Oedipus Aegyptiacus. Tomi III. cum sig. aen, Folio, Romae 1652. 53. 54.

Darvieux, 'memoires, contenant ses voyages' à Constantinople, dans l'Asie, la Syrie, la Palestine, s' Egypte, la Barbarie etc. recueillis de ses memoires originaux par l. B. Labat. Tom. VI. 8, Paris 1735. Deutsch, in VI. Banden, 8. Roppens hagen, 1753.

berselben, sinden, daß ihre Erzählung in gewissen Studen allzuumständlich ist, dahingegen andere Dinge

\* Im Ersten Banbe dieser Nachrichten, wirb Rapitel 5 - 8. eine Reise nach Aegypten beschrieben, welche ber Verfasser im Jahre 1658. dahln gemachet hat.

Gabrielle Bremond, viaggi fatti nell' Egitto superiore ed inferiore etc. Tradotti dal Francese in Italiano, 4. Roma 1679.

Isaac Vossii, variarum observationum liber. 4. maj. Londini 1685:

\* In diesem so gelehrten als seltenen Werte, handelt die IX. Observation von Theben, die A. von Alexandrien, die XII, von Kairo und Babylon, in Aegopten.

Hormann Witsi Aegyptiaca. 4. Amst. 1696.

Giov. Franc. Gemelli Carreri, Giro del mondo. IX. Volumi, con fig. 8. Venezia 1719. Franzos siste in IV. Banden, gr. 12. avec fig. Paris 1717. et seconde edition ibid. 1727.

\* Der Verfasser, ein Neapolitanischer Doctor Juris, sieng seine Reise an, ben 13. Junius 1693, und endigte sie ben 3. Dec. 1699. Hicher gehöret eigentlich ber erste Band, worinnen unter andern auch Aegypten bes schrieben wird, im IV. V. VI. VII. VIII. X. und XI. Kapitel bes ersten Buches.

Dinge find ausgelassen, und offenbar nur obenhind berühret werden, welche boch zu größern Wergnügen bes Lesers, hatten besser sollen erlautert werden.

Ein

Paul Lucas, premier voyage au Levant, (depuis 1699-1703.) ou l'on trouve entre autres une description de la haute Egypte, suivant le éours du Nil, depuis Caire jusques aux catarastes, avec une carte exacte de ce seuve. Tome I. H. 8. à la Haye 1705. Deutsdy, 8. Jamb. 1705.

Ejusdem, (troisieme) voyage, fait en 1714. etc. par ordre de Louis XIV. dans la Turquie, l'Asie, Syrie, Palestine, haute et basse Egypte etc. Tom. I. II. avec sig. 8. Amst. 1720. Deutsch, 2. Theile, mit Rups. 8. Hamb. 1721.

Sacobi Perizonii, Aegyptiarum originum et temporum antiquissimorum investigatio. 8. Lugd. Bat. 1711. et cura C. A. Duckeri audior editio. 8. ibid. 1736.

\* Dieses Wert bes berühmten Perizonii, ist ets gentlich ber zwente Band von bessen originibus Babylonicis 8. ibidem 1711.

Chaude Secard, lettre a Mrg. le comte de Toulouse, contenant une relation de ses trois voyages dans la haute et basse Egypte, écrite en 1716. avec sig.

Ejusdem relation d'un voyage aux cataractes, et dans le Delta.

\* Benbe

Ein anderer Beweggrund für mich, diese Reise zu unternehmen, war, daß ich durch die Gnade Seiner

\* Bepbe stehen im swepten Banbe ber nouveaux memoires des missions de la comp, de lesus. 12. Par. 1717. pag. 1-288.

Guil. Jameson spicilegia antiquitatum Aegypti, atque vicinarum gentium. 8. Glasguae 1720.

Olavi Celsii historiola pyramidum Aegypti.

8. Upsaliae, 1725.

Pravels and observations relating to several parts of Barbary, and the Levant, by Thomas Shave, Regius Prof. of Greek at Oxford. The second edition, with great improvement. gr. 4. London 1757. surest 1740.

Deutsch, mit Rupf. gr. 4. Leipz. 1795. Frange fifch, 2. Banbe, groß Quarto, mit Rupf. und Rarten, Haye 1743.

\* Diese Reise murbe in ben Jahren 1722 - 32. gemachet.

Lemascrier, description de l'Egypte, composée sur les memoires de Benoit de Maillet, ancien sonsul de France au Caire, gr. 4. Paris 1735. avec sig. et 2. Tomes. 12. av. sig. ibid. 1740.

Charles Rollin, histoire ancienne des Egyptiens, Carthaginois etc. XIII. Tomes. 8. Amst. 1730-39.

Deutsch, in XIII. Banben, 8. Dreeben, 1735-46.

verstorbenen altern Herrn Fourmonts Aufsicht, stubiret habe: Diefes sollte mir also Gelegenheit verschaffen,

A Description of the East, and Some other Countries, by Richard Pococke, with cuts. III. Vol. Folio, London, 1743-44.

Deutsch, burch herrn Professor von Windheim, nebst Mosheims Vorrede, 3. Bande, mit Rupf. groß Quarto, Erlangen, 1754. 3wente verbesserte Auslage, mit Anmerkungen ber herren Professoren Breper, und Schreber, mit Rupf. 3. Bande, gr. 4. Ebendas. 1771.

Sranzofisch, VI. Volumes, sans figures. gr. 12. Paris 1772.

\* Diefe Reise geschah von 1737 - 40., und ber gange erfte Band handelt von Negnpten.

Auszüge biefes Bandes, stehen im ersten Theile ber allgemeinen Welthistorie, pag. 581 - 606. gr. 4. Salle 1746.

Jacob Rochs, Pharos, bas ift, unverhoft aufs blickendes Licht, in ben bickeften Finsterniffen ber altesten Wegnptischen Historie, 20-4. Lemgo 1741.

Idée du Gouvernement ancien et moderne de l'Egypte, avec la description d'une nouvelle pyramide, et de nouvelles remarques sur les moeurs, et les usages des habitans de ce pays, par M. L. L. M. 2. Tomes, gr. 12. Paris 1743.

fen, mich in ber Kenntniß biefer Sprache fester 31 segen, und durch ben Umgang mits gebohrnen Arabern, eine

\* Diefe Schrift bes herrn Lemascrier, ift von ihm als eine Fortfetjung bes Maillets heraus- gegeben worben.

Paul Ernst Jablonski, pantheon Aegyptiorum, five de Diis corum commentarius, cum prolegomenis de religione et theologia Aegyptiorum, partes tres. 8. maj. Francof. ad Viadr. 1752.

Ejusd. de Momnone Graecorum et Aegyptiorum, hujusque celeberrima in Thebaide statua, syntagmata tria, cum sig. aen. 4. ibid. 1753.

Essais sur les Hieroglyphes des Egyptiens, par Mr. Warburton. 2. Tom. av. fig. gr. 12. Paris, 1744.

Histoire générale des Royaumes de Chypre, de l'erusalem, d'Armenie, et d'Egypte, par Mr. le Chévalier Dominique Iauna. 2. Tomes, gr. 4. Leide 1747. av. fig.

Dr. Friedr. Hasselquists, Reise nach Palastina, in ben Jahren 1749-1752. Aus bem Schwebischen, gr. 8. Rostock, 1769.

Französisch, in 2. Banben, gr. 12. Paris 1769.

Das Schwebische Original wurde 1757. ju Stock. bolm, pom Ritter Linnaus in gr. 8. herausgegeben.

\*:3n biefer mettmurbigen Reife, wirb Ceile

eine Fertigkeit in Reben zu erwerben. Sie werben aber in Aegypten in ziemlicher Menge angetroffen,

John Jakson's chronological antiquities etc. III. Tomes. 4. maj. Lond. 1754.

\* Diefes herrliche Werk handelt unter andern. Seite 416-635. auch von Aegyptens Alterthumern und Zeitrechnung.

Essay physique sur l'heure des marces dans la mer rouge, comparée avec l'heure du passage des Hebreux 8. Paris 1755. Avec les remarques de Mr. Michaelis, 8. Göttingen 1758. 1760.

Carftens Niebuhrs, Reifebeschreibung nach Arabien, und anbern umliegenden Landern, 3. Bande, mit vielen Karten, und Rupfern, groß Quart, Roppenh. und Leipzig, 1774-80.

Frangofifch, gr. 4. Amft. 1776. avec fig.

\* Diese Reise geschah im Jahre 1761. auf Roften bes Danischen Hofes.

L' Egypte ancienne, ou memoires historiques et critiques, sur les objets les plus importans de l'histoire du grand empire des Egyptiens, par Mr. d'Origny. 2. Tomes, gr. 12. Paris, 1762.

Chronologie des Rois du grand empire des Egyptiens depuis l'epoque de sa fondation par Menes, jusque à celle de sa ruine, par la conquête de Cambyse sils de Cyrus, par Mr. d'Origny.

2. Tomes, gr. 12. Paris 1765.

wo sie einige kanderenen in Besis haben, vorzüglich aber, die Gegend um Rairo bewohnen. Daselbst unter-

Histoire du commerce et de la navigation des Egyptiens sous le regne des Ptolémées, par Mr. Ameilhon, 8. Paris 1766.

Deutsch, 8. Prag, 1769.

Memoires sur l'Egypte ancienne et moderne, suivies d'une description de la mer rouge: par Mr. D'anville. gr. 4. Paris 1766. Avec des cartes géographiques.

Recherches philosophiques sur les Egyptiens, et les Chinois, par Mr. de Pavv. 2. Tomes, gr. 8. Berlin 1773. av. fig.

Deutsch, 2. Theile, gr. 8. Ebenbaf. 1773.

Irwin, Byler, Begebenheiten einer Reife auf bem rothen Meere, und ber Arabifchen und Aegoptischen Rufte, aus bem Englischen, mit Rupf. gr. 18. Leipzig, 1781.

Meister, über die Ppramiden, nach der im V. Bande der neuen Comment, der Königl. Societät der Wissenschaften in Göttingen, befindlichen commentatione architectonica de Pyramidum Aegyptiacarum forma et fine. Mit Anmerkungen, und einem Rupfer. 8. Frankf. am Wayn, 1781.

Diefes Bergeichniß von Schriften, welche Megupstens altern und gegenwartigen Zustand beschreiben, mag zu einer Probe ber entworfenen Megyptischen Bibliotheck, hinreichend sept. Ueberf.

unterhalten fie sogar Schulen, worinnen fie fich in ber Runft üben, ihre Sprache mit ber namlichen Reinigkeit, und Zierde, ju reden, die ihr eigen mar, als bas Reich ber Chalifen noch in feiner Blute stund. fes ist vielleicht auch, seit bessen völligen Umsturz, bas einzige, welches nicht zugleich mit ihren Sitten, burch Die große Unwissenheit worein sie von neuen gerathen find, verandert wurde, nachdem sie, die vor ben Beiten ihres angeblichen Propheten Mahomed, ben ihnen gewöhnliche lebensort, wieder führen. ungeachtet werden unter ihnen noch einige angetroffen. wiewohl in geringer Angahl, welche in ben Wiffenschaften, worinnen sich ihre Voraltern hervorgethan haben., so unerfahren nicht sind, als man glaubet. Vorzüglich hat ihre Sprache der reinen und zierlichen Art, womit fie folche zu reden und zu schreiben pflegen, Die Erhaltung ihrer Schonheit zu banken : bahingegen fie fich im gemeinen leben nicht gang fur ben Berberben hat schugen konnen, welches burch die Vermengung mit folchen Boltern ift verurfachet worden, bie bas Reich biefer rauberifchen Nation gerftoret baben.

Zulest überlegte ich auch noch ben Nußen ber für die Königliche Bibliotheck hieraus entspringen konnte, welche schon einen großen Uebersluß von bennahe allen in Orient an meisten in Uchtung stehenden Büchern hat. Auf diese Urt ware man also in Stand, vermittelst Unschaffung solcher Handschriften, welche ihr noch mangelten, zu dem neuen Wachsthum derselben, etwas mit benzutragen, den sie täglich durch die Sorg-falt derjenigen erhält, denen Seine Majestät, unter

bes herrn von Bignon Oberaufficht, die Vermahrung biefes toftbaren Schakes anvertrauet hat.

Ich bewarb mich alfo, von diesem Worhaben eingenommen, eifrigst um die Erlaubnif, ben Berrn von ven lirancourt nach Großfairo begleiten zu borfens welche mir auch durch des herrn von Bignon Ansehen, bem ich es zu eröfnen verbunden war, leicht ertheilet wurde. Da er nach ben Benfbiel feiner Boraltern, in beren Fufftapfen er tritt, jederzeit die Aufnahm und bas Bachsthum ber Biffenschaften zu beforbern fuchte, beehrte er ein zum Besten berselben abzweckendes Borhaben, mit seinem Benfall, und es murde mir aufgetragen nach Megnpten zu reisen.

Nachdem ich baselbst nicht ohne ausgestandene Befahr einer langen und beschwerlichen Seereise angefommen war, ließ ich es meine vornehmste Gorge fenn, alles zu befehen, mas in bergleichen Fallen von einem Reifenden untersuchet ju werben pfleget, ber feine Absicht einzig und allein auf die Berbefferung ber Geschichte und Erobeschreibung gerichtet bat.

Meine bafelbit angestellte Beobachtungen, Beftart. ten mich aber nicht allein in der schon vorhin gehabten Mennung, baß benjenigen welche uns Beschreibungen von Aegypten geliefert haben, nicht allein vieles unbekannt geblieben ist, sondern ich fand auch ben einigen unter ihnen fehlerhafte Machrichten von gewissen Stad. ten, beren lage sie besonders febr unrichtig angegeben Ich entdeckte nicht weniger ben ihnen den

)()()(3

Berthum,

Irrthum, baß sie elende, halb zerftorte Dorfer, für Ueberbleibsel von solchen Stadten ansahen, welche vor Alters ihres Namens wegen waren berühmt gewesen. Es mag nun aber biefer Jrrthum aus einer allzueilfergen Untersuchung, ober ju unreifen Bebanten entfprungen fenn: fo murben fie ohne Zweifel bergleichen Muthmaßungen nicht gewaget haben, wenn sie, anstatt sich schlechterbings auf ben ersten Eindruck, melchen bas Gemuth zu erhalten pfleget, zu verlaffen, folche vielmehr zu beweisen gesuchet hatten. es nicht bloß darauf an, sich ben einer ungewissen Sage ber landeseinwohner aufzuhalten, welche zu unwissend maren, als daß man ihnen hatte Glauben bepmeffen borfen: um so mehr, ba bergleichen Nachrichten gemeiniglich keinen andern Grund haben, als bie lacherliche Gitelfeit ber Bewohner bes geringsten Dorfchens, von febr alter Untunft zu fenn. vielmehr sich burch fleißiges Lefen ber alten Schriftsteller, die Lage bekannt machen follen, welche fie biefen Stabten benlegen, und folche mit ber gegenwartigen lage der Plage vergleichen, beren Untersuchung von ihnen vorgenommen murde, um zu sehen, ob die Muthmaßungen mit ber Wahrheit übereinstimmeten, ober nicht. Diese Einrichtung murbe genau von mir beobachtet, als ich ben gangen Diffrict befahe, ber zwischen ben Gegenden von Seliopolis und Memphis lieget, nebst benjenigen Theil, welchen man Delta nehnet.

Ich kann hier aber nicht mit Stillschweigen übergeben, daß ich von meinen daselbst gemachten Bemerkungen, auf die Wichtigkeit derjenigen-schloß, welche von mir hatten konnen angestellet werden, wenn

ich tiefer in Aegypten gekommen ware, besonders dahin, wo die Ueberbleibsel von Theben, dieser ehemals wegen ihrer Größe, prächtigen Gebäue, und vieler anderer vortrefflicher Denkmäaler, welche mit unter die Wunderwerke der Welt gezählet wurden, berühmten Hauptstadt, anzutreffen sind. Jedoch es waren besondere Ursachen vorhanden, welche mir nicht erlaubten meine Reise dis an diesen Ort fortzuseßen, und solglich den Gegenstand meiner Entdeckungen weiter auszudehnen.

Indessen, was von dieser Seiten nicht konnte ausgestühret werden. Ich war nämlich bedacht meinen Aufenthalt zu Kairo, der verschiedene Jahre dauerte, so zu benußen, daß ich durch wiederholte Untersuchunchen, mich von der Richtigkeit derjenigen Beobachtungen überzeugte, welche ich an den unweit meines Aufenthalts liegenden Orten anstellete, wohin ich in dieser Absicht gieng.

Diese Beobachtungen also, sind es, welche mich in den Stand gesetzt haben, eine Topographische Karte der Gegenden um Heliopolis und Memphis zu entwersen, welche zwar Anfangs zu etwas anderes bestimmet war, als an das licht zu tretten. Nichts destoweniger habe ich den Entschluß gefasset, solche destannt zu machen, nachdem ich vorher reistlich überleget hatte, welcher Nußen für das Publicum daraus entspringen könnte, wenn ich die notthige Beschreibung ihres Inhaltes bensügete. Dieses ist nun in gegenwärtiger kleinen Abhandlung gescheben, wo ich die

mancherlen Beobachtungen gröftentheils zu erläutern gesuchet habe, welche über ben Zustand ber von mir besehenen Gegend, zu machen waren.

Ich habe mich aber nicht bloß auf Geographische Nachrichten einschränken wollen, indem, wie leicht zu vermuthen ist, die daraus entstehende Trockenheit eckelhaft werden mußte, wenn man dieses nicht durch eine zwar abgekürzte, doch angenehme Erzählung der vornehmsten Merkwürdigkeiten zu ersehen trachtete, web che mir ben Untersuchung der Gebräuche dessenigen Landes, worinnen ich einige Jahre zugebracht hatte, und Prüfung der Sitten ihrer Einwohner ausgestoßen sind.

Nun gestehe ich zwar, daß meine Absicht nicht dahin zielete, in dieser Gegend, welche schon von andern ist beschrieben worden, ganz neue Entdeckungen zu machen: dennoch ist unter meinen Erzählungen manches zu sinden, welches in ihren Nachrichten nicht so genau und umständlich möchte anzutressen sehn. Gleichwohl sind sie nur als Zusähe anzusehen, welche ich der Verbindung wegen, sür geschickt hielt, dieser Veschreibung einen bessern Zusammenhang, und zugleich mehr Unmuth zu verschaffen, woben mein vornehmster Entzweck war, über eines der wichtigsten Stücke der alten Erdbeschreibung, einiges Licht zu verbreiten,

Ohne Zweifel wurde es mir zu einer Verwegenheit angerechnet werden, wenn ich diese geringe Arbeit für etwas mehr als einen bloßen Versuch ausgeben wollte.

Ich habe vernünftigen lesern nur zu zeigen gesuchet, was sie von einer um angeführter Absichten willen, geschehenen Reise, sich versprechen börften. Sollte übrigens meine zu diesem Entzwecke unternommene Arbeit, ihnen zum Vergnügen gereichen, werde ich ihren Benfall gehörig zu schäßen wissen, und alle Müse anwenden, solchen dereinst durch eine ihrer Ausmerksamkeit würdigere Schrift, zu verdienen.



## Berzeichniß ber ersten Rupfertafel.

- 52. Die große Moschee.
- 53. Der Josephsbrunnen.
- 54. Schloß von Kairo.
- 55. Dair el Melet.
- 56. Kirche bes heiligen Johann Abacka.
- 57. Kirche ber heiligen Jungfrau Maria.
- 58. Josephs Kornboben.
- 59. Rirche bes beiligen Theobors.
- 60. Grabmaal eines Santon.
- 61. Ruinen vom Aegyptischen Babylon.
- 62. Grab eines Santon; Gottesacker.
- 63. Berg Mofatan.
- 64. Grab einer Gemahlinn des Kaisers Selim.
- 65. Grabstätte vornehmer herren.
- 66. Graber und Gottesacker.
- 67. Dorf Namouse.
- 68. Dorf Mataree.

## Berzeichniß ber ersten Rupfertafel.

69. Sicomor, ober wilder Feigenbaum, wo Jefus und Maria als sie nach Egypten kamen, ausruheten.

70. Obelist mit hieroglyphen.

71. Ruinen des alten Heliopolis.

72. Straffe nach Sues.





## Erflärung.

der Buchstaben auf der vierten Rupfertafel.

- A. Brunnen Motias, ober Milmeffer.
- B. Saule bes Nilmessers.
- C. Pallast bes Chalifen.
- D. hof des Medias.
- E. Defnung welche mit bem Ril Horizontal lauft.
- F. Schwibbogen woburch bas Waffer wenn es am bochften ift, laufet.
- G. Schwibbogen wodurch bas Waffer hinaus laufet.
- H. Dren Schwibbsgen über einander gegen.
- I. Garten.
- K. Moschee bes Raifers Selim.
- L. Birque, ober Brunnen.
- M. Der Nilstrom.
- N. Treppe ju ben unterirrbischen Gewölbern bes Medias, oder Milmessers.
- O. Infel Rhoda.
- P. Treppe Mosis.





Des jungern Herrn Fourmonts, historische und geographische Beschreibung der Gegenden um Heliopolis und Memphis.

ahrend meines bennahe vierjährigen Aufenthaltes zu Kairo, hatte ich hinlängliche Gelegenheit, alle Merkwürdigkeiten dieser großen.
Stadt sorgfältig zu untersuchen. Als ich nun wieder
nach Frankreich zurück kam, entwarf ich einen topographischen, auf perspektivische Art gezeichneten Abriß, worauf sowohl die lage der benachbarten Pläße, als auch der berühmten Scädte, Memphis und Heliopolis, von denen heut zu Kage kaum
noch einige Spuren zu sehen sind, mit angemerket
wurde. Den Vorzug und Nußen dieser Karte bestosichtbaren vor Augen zu legen, hielt ich sür nöchig eine

geographische Erklärung ber barauf angezeigten alten und neuen Derter benzufügen.

Die geringe Uebereinstimmung welche unter benen herrschet, die von eben dieser Materie zu handeln versuchet haben, entspringet unsehlbar aus der Nachläßigseit, die Stellen der alten Geschichtschreiber mit ihren eigenen Beobachtungen zu vergleichen. Demungeachtet ist dieses doch das einzige Mittel, alle Zweisel, welche man über die lage dieser alten Städte erregen könnte, zu heben.

Ich mache ben Anfang mit ber Gegend um Heliopolis, welche ehehin gutentheils zu der nach ihr genennten Nome, oder Statthalterschaft, gehörete, und dem Ptolomaus zufolge \*), unter andern auch die Stadte Helios, Babylon, Heliopolis, und Hieropolis, enthielt.

Vor jeso befindet sich in dieser Gegend nur das einzige Kairo, die Hauptstadt von ganz Aegypten, welche an dem östlichen User des Nils lieget, unter den dreußigsten Grad, zwanzig Minuten nörblicher Breite, die noch östlicher ist, als jene der Sternboute, zu Paris, von neun und zwanzig Graden, sechs Minuten, sunfzehen Sekunden. Dieß ist eine der größesten, wichtigsten und volkreichsten Städte des Erdbodens. Sie war lange Zeit ein Sis der Chalisen, vor jeho aber, restolret daselbst den Pascha, welcher von dem Großheren als Statthalter nach Legypten geschicket wird.

Diefe

<sup>1)</sup> Ptolomaus, im fünften Rapitel bes vierten Bucht. feiner Erbefchreibung. i:

Wie, Rteffas "melbet, haben einige von ben Begleitern, der Serniramis auf ihren Feldzug nach Aegypten ber von ihnen erhaueten Stadt Babylon, den Namen ifres Vaterlandes bengeleget.

Nach Diodors Bericht, sollen die babylonischen Sclaven, als sie die von Sesostris ihnen auserlegte Arbeiten nicht länger ausstehen konnten, zu entsliehen Mittel gefunden haben. Nachdem sie sich num eines vortheilhaften Postens am Nilstrom bemächtiget hatten, sühreten sie mit den Aegyptern Krieg, und verwüsteten die umliegende Gegend: endlich aber, bewohnten sie, vermög eines mit ihnen geschlossenen Friedens, ruhig den eingenommenen Ort, und nenneten ihn zum Andenken ihres Vaterlandes, Babylon.

Strabo \*\*) faget, ohne die Zeit ihrer Etbauung anzugeben, einige Babylonier hatten sich emporet, und vom Konige die Erlaubniß erhalten, an diesen Plat ihren Sit nehmen zu borfen.

Der Geschichtschreiber Josephus \*\*\*), melbet in seiner Erzählung von bem Wege ben die Kinder

<sup>\*)</sup> Rrefias im erfien Buch bes Dipbors von Sicilien.

<sup>: 47).</sup> Greato im fiebengtheuten Buch.

amitel, ber jabifden Alterthamer.

Israel ben ihrer Reife aus Aegypten genommen haben, baß sie nahe ben Latopolis, welches bamals wust gelegen sen sen, vorben gezogen waren: hier nun, habe Cambifes, als er Aegypten verheerete, Babylon erbanet. Diese Erbaumg ware folglich weit junger, als Atesias, und Diodor, solche angegeben haben.

Ihre lage war nach ben Prolomaus, an Kanal bes Trajans, bem Mil gegen Morgen, welches ber nämliche Kanal-ist, ben man jeso Kalis nennet.

Strabo bersichert, wenn man zu Wasser bis über bas Delta hinnuf fahre, wurde bas Schloß von Baby- lon angetroffen : ein von Natur fester Plat, worlnnen zur Beschützung Aegyptens, eine von den bren edmischen Legionen läge.

Es war daselbst eine Anhöhe, welche sich von diesem Schloße, bis an den Nil erstreckte. Aus diesem Strom wurde das Wasser durch Raber und Pumpen hinauf gezogen, womit unaushörlich hundert und funfzig Sclaven beschäftiget waren.

Antonins Reifebuch, feget fie halben Begs, swifthen Memphis, und Beliopolis: von einer jeden biefer benben Stabte, zwölf taufend Schritte entfernet.

Es ist wunderbar, wie die Reuern, ohne sich nur in mindesten an die Zeugnisse des Ptolomaus, und der Antoninischen Reisebeschreibung, zu kehren, haben behaupten können, Memphis ware auf den Plat wo das alte Kairo lieget, gestanden. Sollte ihnen nicht bekannt gewesen seyn, daß die Alten insgesammt, keinen ausgenommen, Memphis an die Abendseite des Nils, und gegen kybien zu, gesetzt haben! Das tite

Rairo, ober bas chemalige Babylon, liegt biesem Strom ofwarts: hingegen lag Memphis, wie Plinius melbet, ben brey größten Pyramiben, gegen Mitzag, und Babylon, ober Kairo, eben diesen Pyramiben, nordwarts.

Herodotus, und Strabo, seigen Memphis an ben Juß des Berges Psammius, gegen kybien; Babylon aber, liegt unter den Gebirgen, nach Arabien zu. Der nämliche Strabo berichtet, man könnte in der Gegend jenseits Babylon, die Pyramiden bey Memphis, von weiten sehen, welches eine ziemliche Entsernung zwischen Babylon und Memphis, voraus sehet. Sie belief sich dem Reisebuch des Antonins zusolge, auf zwölf tausend Stadien \*), woraus leicht abzunehmen ist, daß man diese beyden Städte nicht in eine zusammen schmelzen darf.

Der heilige Markus hat, wie es hochst wahrscheinlich ist, zu Babylon das Evängelium geprediget, und der heilige Petrus diese Stadt gemennet, wenn er zu Ende seines ersten Sendschreibens sagt; "die auserwählte Kirche zu Babylon, grüßet euch sowohl als mein Sohn Marcus."

Nach Sinführung bes Christenthums, war sie ber Sis eines Bischoffs, und man findet einen gewissen A 3. Cyrus,

\*) Stadium, ift ein griechisches Maaf, welches nachber auch die Romer angenommen haben. Es wird gemeiniglich zu 125. geometrischen Schritten, oder 625. romischen Schuhen gerechnet. Da 32. Stadien auf eine kleine deutsche Meile gehen: so betragen 12000. Stadien, 375. deutsche Meilen. Uebers. Enrus, Bischoff von Babylon, ben ber im Jahr vier hundert ein und drenftig, zu Ephesus gehaltenen Kirchenversammlung, und auf dem ersten Chalcebonischen Coneilio, vom Jahre vier hundere ein und sunfig.

Als die Araber sich vorgenommen hatten Aegypten zu bezwingen, belagerte Amkou ibn - al - aff, des Chalisen Omar, General, Babylon, im acht, oder neunzehenten Jahre der Hegire, (das ist, in dem sechs hundert neum und drenßigsten, oder vierzigsten Jahre Christi). Johann Mekaukes \*), ein berühmter Kopte, und Besehlshaber des morgenländischen Kainsers heraklius, daselbst, vertheidigte sie zwar lang, endlich muste er doch mit dem Amrou kapituliren, unter ver Bedingung, daß ein jeder Kopte, ihm, und allen seinen Nachsolgern, zween agyptische Dinars \*\*) Tribut bezahlen, und jedweden durch Aegypten reisenden Araber, dren Lage freyes Quartier, und Kost sollte geben.

Seitdem nun Memphis nicht mehr die Hauptstädt des Königreichs war, und Alexandria biefes Vorrecht erlan-

Don biesem Melaules, und seiner Verratheren, verbienet nachgelesen zu werden, Ofleys vortreffliche Geschichte der Saracenen, oder ihre Eroberung der Lander Sprien, Perfien, und Aegypten, Im I. Band, Geite 3 64. bis 368. Uebers.

Dinars, waren eine goldene arabische Munge, am Gewicht den Denarien der Romer gleich, von welchen sie auch unstrittig den Ramen erhalten haben, wies wohl sie dunner, und breiter gewesen sind. Rach beurschen Geld, war' ein folder Dinar, ohngefahr af Reichsthaler werth. Uebers.

erkanget hatte, haben, sich sehr viele Einwohner zu Babylow niedergelaffen, und es vergröffert. Ihr völliges Unsehen bekam sie aber erst unter der Oberherpschaft der Araber, als die Statthalter, welche von dem Chalisen nach Aegypten geschiestet wurden, dieselbe zur Resdenz erwählten, und Alexandria dadurch des Vorrechts beraubten, die Hauptstadt des Königreichs zu sehn.

Als Umrou ") ben Plas wo seine Soldaten mahrender Belagerung ihre Zelten ausgeschlagen hatten, mit Mauern umgeben ließ, wurde dieser Bezirck gar bald völlig angedauet, und Mast-Fostat genennet, welches in der arabischen Sprache, eine Stadt aus Zelten heisset. Unter dieser Benennung war also Bahylon in der Folge bekannt,

flanden sen, zur Eroberung von Alexandria, aufzubrethen, und ihm mare gemelbet worden, eine Taube habe sich oben auf sein Zelt eingenistet, hatte er besohlen, man sollte es an den namlichen Plat stehen lassen, um welches hernach Fostat ist gebauet worden.

Bir lassen bieses dabin gestellet senn, genug, bie Statthalter won ber Proving, hatten in bieser Stadt iferen Aufenthalt, als Achmed - Ebn - Toloun \*\*\*),

Elmaeini Gefchichte ber Caracenen ... im., britten

<sup>\*\*)</sup> Eben Diefer, in angeführter Stelle.

Jehmed - Chn Toloun, ober Thulup, war gebohren in Bagdad, im 1420, Jahr ber Segire, voor

bicht an Fostat, Cateja bauen ließ, wo die von ihm abstammende Prinzen so lang residireten, die Aegypten im Jahre der Hegire, dren hundert acht und funfzig, (oder neun hundert acht und sechszig nach Christi Geburt), unter den Chalisen, Al-Moezz-Leddinisch \*), erobert wurde. Er war aus dem Geschlechte

ober 835. Chriffi. Geine großen Talente erwarben ibm bas Butrauen ber Turfen, melde bamals die Berrichaft über die grabischen Chalis fen hatten, beren Sclaven fie vorher gewefen Im 254. Jahre der Begire, (868. maren. Chrifti), murbe er vom Chalifen 211 - Motata aum Statthalter in Megypten ernennet, gegen beffen Rachfolger Al-Motamed, er fich im 265. Jahr Der Segire, (878. Chrifti), emporte, und unums fchrantter herr über Meggpten murbe. Er ftarb nach Eroberung eines großen Theils von Sprien, in Megopten, im- 270. Jahre der Begire, (882. Chriffi), und mar Stifter ber Opnaftie der Thuluniben, welche im 292. Jahre ber Begire, (904. Chriffi), wieber ju Grund gieng. Ueberf.

MI - Moeds - Leddin - illah, Eroberer von Sprien und Aegypten, dritter Chalif in Kairwan, von der Fatemitischen Opnastie, welcher im Jahre 296. der Hegire, (908. Christis), von seinem Urgroßvater, Abn. Mohammed - Obeidallah-All - Mohdi, zu Kairwan in Africa, gestistet wurde, war gebohren, zu All - Mohdia der Hamptstadt von Kairwan, im 319. Inhredder Pegire, (931. Christis), verließ im Jahre 362. der Hegire, (ober 972. Christis), All - Mohdia, und zog mit seiner Familie, und beträchtlichen Schäen, nach Aegypten, wo er zu Alexandria ankam, von da sich nach Kairv verfügte,

ber Fatimiten, und regierete ju Kairwan in Africa, eben dazumat, als Aegypten von einer Prinzeffinn beherrschet murbe, beren Mamen uns bie Geschichte verschweiget, welche so ausnehment schon war, baß sich der Chalif heftig in dieselbe verliebte. Er schickte also feinen General Al-Rayed-Dgiaubar, ober Jawbar, babin, und verlangte fie gur Gemablinn: wie er nun vernahm, baß es schien, diese Prinzesfinn batte fein Belieben hierzu, wurde ein zahlreiches heer von ihm abgeschicket, und dem Feldherrn befohlen, Aegnpten zu erobern. Sobald er sich nur sehen ließ, und ber Namen des Chalifen 21 - Moegs - Leddin - illah genen. net murbe, unterwarfen fich bie Einwohner bem africanischen General in die Wette. Nachdem er auf biefe Art gang Unteragopten, obne Schwertifreich bermungen hatte, rudte er vor die Pauptstadt, und lagerte fich auf eben ben Plat, wo er einige Monathe zupor. mit allen ben Seinigen gestanben mar.

Diese Stadt, (Namens Mest), welches die reichste und festeste im Königreiche war, vertheidigte sich nicht besser als die übrigen. Nachdem Dziauhar sich berselben bemächtiget hatte, ließ er den Al-Moezz-leddin-illah öffentlich in dem Pallaste zum Chalisen ausrusen: welchem Beyspiele der Hauptstadt, das übrige Land hald nachfolgte. Da dem Dziauhar der

verfügte, und die Anbanung der Stadt fortsete. Er starb daselbst im 365. Jahre der Begire, (975. Ehristi), im sechs und vierzigsten seines Alters, nachdem er 23. Jahre, 4. Monathe, etliche Tage, in Rairwan, über Aegypten hingegen, ohngeführ Very Jahre, regieret hatte. Uebers.

große Ubscheu bekannt war, welchen sein Bert von Matur für ben Aufenthalt in Stabten hatte, ließ er bis zu feiner Ankunft, mittlerweile an einer bicken und hoben Mauer arbeiten, womit die große. Ebene wo fein Deer ftund, umgeben wurde, barnit biefer Pring nebst allen seinen Generalen, sicher bafelbst wohnen könnte, entweber unter Beltern, ober in Saufern, welche fie nach Butbunten murben bauen laffen. Diefer Bezirk ward in der Folge mit Pallasten und Moscheen angefüller, woraus eine große Stadt entstund, welche bie Hauptstadt Aegyptens wurde, der Dgiauhar zum Undenken seiner Eroberung, ben Namen 211 - cabira benlegter ein grabisthes Wort, bas so viel sagen will, als i vie Sieareiche. Daber kommt es, daß bie Benetianer und Florentiner, welches die ersten christlichen: Raufleute marent, benemman erlaubt hatte fich in biefer hauptftabt niebergulaffen, burch Berbrebung bes Namens, Rairo varaus gemachet, und ihr noch wegen der großen Menge ihrer Einwohner, ben Bunamen des großen Rairo, bengeleget haben.

Einige Schriftsteller geben von Benehnung dieser Stadt, einen andern Grund an. Sie sagen nämlich, zu den Zeiten eines gewissen Königs von Legopten, Namens Mohez, habe ein vornehmer Herr, welcher dieses Fürsten Besehlshaber in der Stadt Mase, war, nahe ben dieser Stadt ein Rostell bauen sassen, um sie von dieser Seiten für alle Anfälle zu bedecken, um diese fertige Schanze nach den Namen seiner Gemaklinn, Kairet genenner. Als nun dieser Ort unvörmerkt angemachsen, und nachher noch beträchtlicher geworden ware, hätte er demungeachtet den ihm ursprünglich bengelegten Namen, Kairet behalten.

Trans it strends receased with University

Unbere Beschichtschreiber hingegen, berichten, bie Stadt habe ihre Benennung bem Planeten Mars ju banken / welchem bie Uftronomen, ben Zunamen Raber, bas ift; ber Ueberwinder, ober Groberer, beylegen, Sie erzählen nämlich, Dgiaubar habe nach gefaßten Entschluß, eine neue Residenzstadt für feinen herrn aufzubauen, an bie Sternseher einen Befehl gegeben, ben Grund zu legen', wenn Mars in quten Aspett'wurde seyn. Sie ließen also ben Plat ber ummauert werben follte, mit Geilen einfaffen, woran eine Menge fleiner Schellen befestiget mar, wodurch man ben Maurern bas Zeichen geben wollte, wenn fie anfangen follten ju arbeiten. Bum Ungluck fam ein Rab geflogen, und feste fich auf bas Seil, baß bie Glotichen beweget murben, eben als Mars in einem Durch bieses Signal wurschlimmen Zeichen ftunb. ben bie Maurer verführet, und beeiferten fich insiefammt, ju biefer neuen Stadt ben Grund ju legen. Cobald nun die Sterndeuter biefes vernommen hatten, muthmaßten fie aus bem fchlimmen Afpett, worinnen sich Mars bazumal befand, es wurde die Statt einst burch einen Rauber erobert werben, der aus Romanien, worüber Mars herrschet, fame, welches auch nach funf hunbert und sechszig Jahren, geschabe, als Sulfan Selim Megypten bezwang' \*).

Wie sehr man auch überzeuget war, Dieset feindfelige Uspekt murde ber Stadt Unglud bringen, murde
mit

<sup>\*)</sup> Sultan Selim eroberte Aegypten, im Inhre Christ 1517, ober im 923. Iahre ber Hegire, und hachte vom Regimente ber Circafischen Mamelucken ein Ende. Uebers

mit dem Bau dennoch fortgefahren, und ihr der Namen Kahera, oder Kairo, bengeleget. Als nun diese Stadt nach fünf Jahren sertig war, wurde sie von den Chalisen zu ihrem Sise erwählet, Cateja \*) verlassen, Fostat hingegen verbrennt, um solche volkreicher und sester zu machen.

Unter des Chalifen Al-Hakem-Bamrillah, Regierung, mußte sie viel ausstehen, indem er solche im vier hundert und zehnten Jahre der Hegire, (oder tausend und neunzehnten, nach Christi Geburt), durch seine Soldaten anzünden ließ, woben der vierte Theil in Feuer ausgieng, mahrend bas übrige geplündert wurde \*\*).

Lang

- Dateja, wurde nach ber hand Tailoun genennet, nub foll, wie Pockock versichert, por der Grundles gung von Rairo, vom Chalifen Tholun erbauet worden seyn. Uebrigens liegt dieser Theil der Stadt, gegen Giden. Pockock gedenket auch noch eines das selbst besindlichen kleinen viererkigten Thurns, Sit des Pharao genennet, wie auch eines alten Sarcophagus von schwarzen Marmor, in und auswendig mit dieroglyphischen Figuren gezieret, in welchem das Wasser durch eine Rohre steiget. Man heistet ihn den Schatbrunnen, auch den Liebesbrunnen. Uebers.
- \*\*) Dieses traurige Schicksal betraf eigentlich nur die Stadt Mest, welches ein Theil von Kairo, und das alte Babpion war. Die Ursachen welche den Chalifen zu einer so grausamen Handlung bewogen haben, find aussührlich im zwanzigsten Theile den allgemeinen Welthistorie, Seite 496. zu lesen. Uebers.

lang hernach ließ Salabin \*) das Schloß wieder aufbauen, und nahm sich vor, alt und neu Rairo mit einer Mauer zu umgeben, welche sechs und zwanzig tausend Juß in Umfreis haben sollte : doch, er konnte dieses Werk nicht vollenden, indem ihn der Tod übereilete. Seine Nachfolger haben sie nicht gar ausbauen lassen, so, daß die Stadt an verschiedenen Orten offen ist.

Unter ben Sultanen ber Mammeluden, war sie bermoßen start bevölkert, daß im sieben hundert neun und vierzigsten Jahre der Hegire, oden tausend, brey hundert, acht und vierzigsten Jahre Christi, wie Ben Dokmak melbet, täglich zwanzig tausend Menschen an der Pest gestorben sind.

Durch die große Handlung welche sie mit Specerenen trieb, die man aus Indien, über den Ocean, und das rothe Meer, nach Suez, und von da nach Rairo

Saladin, einer der berühmtesten Länderbeiminger in Assen, stammete von einer Kurdischen Familie ab, und ward gebohren auf dem Schlose zu Tecrit, wo sein Bater Ayub, damais Beschlöhaber war, im 732. Jahre der Hegire, (1137, Christi). Rache dem er Sprien und Asgypten unter sich gebracht hat te, starb er 57. Jahre alt, zu Damas, im 789. det Hegire, oder 1193. Christi, unch einer Regierung von ohugesähr 24. Jahren. Bon ihm handeln: Bohacini vita et res gestae Saladini, arabice et latine, der A. B. Schultens, sol. Lugd, Bat, 1732. Histoire de Saladin, Sultan d'Egyptez et de Syrie, par Mr. Marin, 2. Pomes, B. Haye, 1758. Uebers.

Rairo-gebrucht hat, wurde fie reich und blubend. Seite bem aber die Europäer einen Weg nach Indien gefunden haben, da sie das Borgebirg der guten hoffnung umsegeln, hat ihre vormalige herrlichkeit abgenommen.

Sie liegt in einer fanbigten Cbene, langft bem Bebirge, worauf bas Schloß ftehet, und ein aus biefem Strom gegrabener Runal) burchschneibet fie von Mittag gegen Mitternacht. Ihre lage ift weber fo fcon, noch for reifend mehr, als flemen Alters war minbem man bas Weignigen eine fchone Ausficht; jund frische tife ju genießen, bafelbit entrathenimufion Dief mare aber febr zu wuntchen, befonders in einem Lande, wo man aber bie Daffte beg Jahres, eine meherorbentliche Bige empfindet, welche durch die fleinen Angeiffen, aus bem von ber Stadt fast täglich babin geführten Schutt, noch bergrößert wird. Rach ben Zeugniß berjenigen, welche Indien, Aethiopien, Amerika, und verschieunter allen Sauptstädten, ber Winter an gelindesten. Schnee und Eis kennet man nicht, und ich habe nur wennal in bren Jahren, ohngefahr ein paar Stunben lang, regnen feben. Die Baufer haben auch gemeiniglich kein Dach, igher man bechet gfie mig einer folden Materie, welche ben Regen nicht aushält.

Die Luft zu Rairo, ist sehr rein. Man höret daselbst wenig, von Krantheiten, und empsindet die Bestiswerlichkeiten jener Erdstriche nicht, walche so veranbeellche Witterung haben. Ben Fiebenn, wer Ropfschicherzen, womit die Fremben, während der heißen
Jahreszeit bisweilen überfallen werden, ist das Nilwasseit disweilen überfallen werden, ist das Nilwasser diezeinzige Arzenenzija, man darf meder Aberlassen,

hs e**thom** ð٤ & Sibillalhon

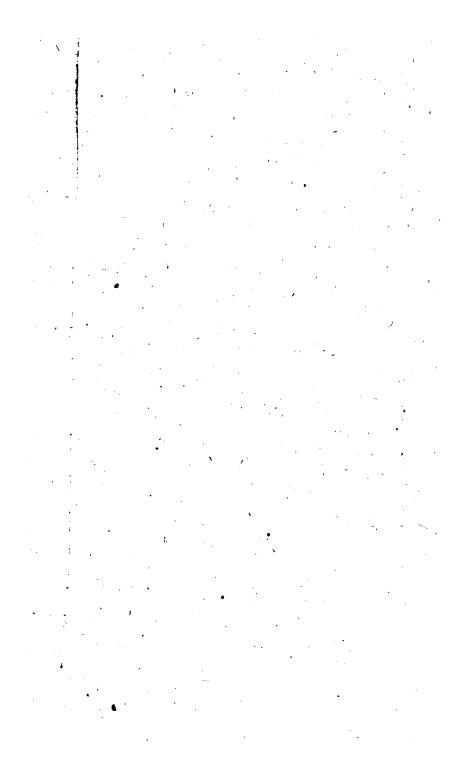

laffen, noch Purgiren, oder Brühen zu sich nehmen; um bon biefer kleinen Krankheit wieder zu genefen.

Die dasigen Einwohner haben insgemein bose Augen, und man sindet eine Menge blinder Personen, welches vom Sand entslehet, den der Wind in die Hohe jaget. Unter andern regieret hier ein Wind, der aus Sudost von den Wüstenenen Arabiens herkommet, und Camshin \*) genennet wird. Dieser Wind ist außerordentlich heiß, und viel unerträglicher als die gröste Hise. Er webet sunftig Tage lang, von Ende Marzens, bis in die Mitte des May.

Ferner find die Einwohner sehr mir Leibesschaben behaftet, welches meines Erachtens bem haufigen Gebrauche best Leinols zuzuschreiben ift, bessen sie fich meistens zu ihrem Unterhalte bedienen.

Rairo hat mit Inbegriff des alten Kairo, und Boulak, welches der Haven ist, ohngekähr zwölf täusend Schritte in Umfang. Es war in Quartiere eingetheilet, wovon jedes, nur eine, höch stens upo Strassen enthält, die noch dazu öfters sehr klein, eng, und krumm sind. Da sie kein Pflasser haben, wandelt man fast allenthalben in Staub, welches große Beschwerniß verursachet. Rur in den jenigen Strassen, wo reiche und vornehme Personen ihre Wohnungen haben, ist man diesem Ungemache nicht, ausgesesset, indem sie vor ihren Hausenache

<sup>\*)</sup> Poctock gedenket in seiner Beschreibung von Wegpten, Seite 396. ebenfalls dieses heißen Windes, und bemerket zugleich, daß ben ben Arabern die Jahres, jeit, wo er ju weben pfleget, Camobin genemiet weide. Aebers.

Boben täglich mit Wasser begießen lassen. Es würde nichts helsen wenn die Strassen breiter wären, denn nicht zu gedenken, daß solche die große Dike aushalten, werden auch zu Rairo, weder Rutschen, Kaleschen, oder Sänsten angetrossen. Wornehme Herren, und ihre Sclaven, ingleichen Reuter, und Araber, bedienen sich in der Stadt insgesammt der Pferde: dahingegen die übrigen, nämlich, Juden, Türken, Christen, Janitscharen, Soldaten, und Versonen mittlern Standes, blos auf Eseln reiten, ja selbst die Weibspersonen, von welchen Herkommen sie auch knumer senn mögen, haben nichts anderes.

Das bortige Ceremoniel ist hochst beschwerlich; wovon jedoch Fremde nothwendig mussen Unterricht erhalten. Wenn man allenfalls türkischen herren, ober Officieren, auf der Strasse begegnet, ist es rathsam, hurtig abzusteigen, außerdem stehet man in Gefahr, nicht allein beschimpfet, sondern auch geschlagen zu werden.

Die Anzahl ver Straffen ist sehr groß. In vielen triffe man Wasserbehaltnisse an, und Viehtranken. Jedes von diesen Behältnissen hat eine kupserne Schaase welche an Ketten hanget. Das Wasser ist dennoch isters von übeln Geschmack, und etwas salzigt: daber trinket man es nicht, außer ben heftigen Durst. In der ganzen Stadt trinket man nichts als Niswasser, welches von Eseln und Kameelen, in Schläuchen hineingetragen wird.

Jebes Quartier hat benm Ein- und Ausgang, Those, welche Abends versperret werden. Sie sind ganz schlecht, schlecht, und nicht bestimmt in Kriegszeiten zur Berspeidigung zu bienen, sondern nur die Rauber abzuhaleten, daß sie nächtlicher Zeit nicht könnten hineinkommen, und in die Häuser brechen, oder wenn sich allenfalls ja einige mit List einschleichen sollten, sie nicht so leicht wieder zu entsliehen in Stand senn möchten.

Einige Retsende berichten, zu ihrer Zeit hatte sedes Quartier zween aus dem gemeinen Volke gehabt, welche den Einwohnern ben Diebstählen Nachricht geben musten: da nun diese Art Leute zum rauben sehr geneigt ist, war zu befürchten, sie möchten selbst thun, was sie doch verhindern sollten. Diesem Uebel habe man durch eine ungewöhnliche Ersindung vorzubeugen gesuchet: man kuppelte sie nämlich, mittelst einer Gattung von Halseisen, welches doppelt war, Nachts zussammen, wozu die Leute des Soudachi den Schlüsset hatten. Auf diese Art musten bepde Männer, eher sür einander Rechenschaft geben, da sie sich nicht trennen konnten, und es war ihnen bepnahe unmöglich, einzubrechen, und etwas zu stehlen. Ich aber, habe dieses nicht mehr bevbachten sehen.

Die Wache gehet nur in benjenigen Quartieren herum, welche nicht verschlossen sind, wie zu Parist wird nun vom Janitscharen Aga, jemand auf frischer That angetrossen, kann er ihn sogleich, ohne weistere Umstände an Leben straßen lassen. Außer den Arabern, welche sich den sinstern Nächten, manchesmal sogar in die Stadt wagen, und plündern, indem sie über die sehr niedrige Mauern steigen, giebt es mach eine Menge Aegyptier, die sich auf das Stehlen

legen, und eine ungemein große Fertigleit darinnen besitzen: baber war es nothig auf die nachtliche Sicher-beit der Straffen so fark bedacht zu senn.

In Kairo sind die Einwohner, theils Einges bohrne, oder Kopten, theils Mohren, und Türken, welche sich aus verschiedenen Provinzen des Osmannischen Relchs dahin gezogen haben. Man zählet darinsten zehen tausend Juden, und dreitsig tausend Christen, meistens Kopten: das übrige sind Griechen, Armenier, Maroniten, und einige lateiner. Die Kopten haben ihren eigenen Patriarchen, desgleichen auch, die Griechen: bende führen den Titel eines Patriarchen von Attrandrien. Unter den Ordensgeiststichen, sind die Franciskaner von Jerusalem, die von der Gesellschaft de propaganda side, die Kapuciner und Jesuiten, die einzigen, von denen sich Missionarten zu Kairo besinden.

Db num gleich diese Stadt sehr stark bevolkert ist, kann ich doch der Meynung derjenigen nicht beypslichten, welche ihr drey dis vier Millionen Einwohner zusegen: noch weniger glaube ich, was von einigen vorgegeben wurde, als waren zu Ende des vergangenen Jahrhunderts, sechs hundert und vierzig tausend Menschen, an der damals regierenden Pest gestorben. Ich räume zwar ein, daß die meisten Häuser sehr eng bepsammen stehen; daß man nur die wenigsten Einswohner von Kairo zu sehen bekommet, indem das Frauenzummer, besonders jenes, was vornehmen Stands ist, sehr selten auszugehen pfleget; daß sich in manchem Hause drevhundert Personen, spwohl männlichen, als weibe

weiblichen Geschlechts, aufhalten; daß alle, nur einis germaßen vornehme Kamilien, mehrentheils zwanzig bis drenstig Sclaven, die geringern aber, dren oder vier haben; daß endlich der Haven Boulak, und noch verschiedene Quartiere von Altkairo, überaus stark bevölkert sind: hingegen bin ich auch der Mennung, daß man hier weniger Häuser antrifft, als zu Paris; und daß sich die Anzahl der Einwohner nicht über sechsmal hundert tausend belausen wied.

Es sind bennahe drenzehen hundert Mentliche Gebaue baselbst, und boch nur ein einziger großer Plas, Romeile genennt. Er liegt bem Schloffe gegen über, und hat weder Baume, noch Springbrunnen, und Bierrathen, ober fonft etwas, bas nur einigermaßen aut in die Augen fället: auch werden hier die Diffe thater abgethan. Ueberhaupt aber, haben alle Saufer in ber Stadt wenig außerliche Schonbeit, und ihr Ansehen ift eben so unangenehm, ale unregelmäßig. Man siehet nichts als die bloßen nackenden Mauern. und faft gar teine Benfter, welche noch bagu mit bolgernen Gittern vermacht find, aus Furcht bie vorbengehenden mochten ohngefahr ihre Frauen feben. ftens haben die Bebaue nur zwen bis bren Stockmerte, und viele fogar nur eines. Die Saufer bes gemeinen Bolts find von leimen, ober Ziegelsteinen: ber Sangiacten aber, und vornehmen Leute ihre, von febr glatt gehauenen Quaterftuden gebauet, und nur von innen, und gegen ben Sof ju, prachtig. Sie ent halten eine Menge ber schonften Zimmer, befonders einen großen Saal, ber ihnen gum Divan, ober Audienzgemach bienet. Man fieber bier nichts als Spring.

Moschee, das ist wo die Sonne an hestigsten sticht, beten. Bisweilen sindet man zu Ende des großen Hoses, ein anderes, mit einer Ruppel bedecktes Viereck. Dieses ist aber etwas seltenes, und man gehet nicht leicht hinein, indem fast jederzeit der Stifter daselhst begraben lieget, wo alsdann dem gemeinen Volke nicht erlaubet wird, das Gebet zu verrichten.

Seitwarts, und außer den mitten in der Mosches befindlichen Hof, hat man besondere Gemacker anges bracht, worimen große mit Wasser angefüllte Ressel stehen, um desto bequemer die im Koran so nachdeucklich befohlene Reinigung verrichten zu können. Es ist namlich bekannt, daß den Mahomedanern in ihrem Gesches zu beten verboten wird, ehe sie ihre Hande und und Arme, die über den Ellenbogen hinauf, nebst den Ohren und Küßen, gewaschen haben: ja, sie mussen sich, wenn es an Wasser mangelt, mit Sand reinigen.

Das merkwürdigste an den Moscheen, sind die das ben besindliche Ruppeln, und Minarets. Die Schönsteit, Zierde, Proportion, und ungezwungene Bausart, besonders aber, die erstaunliche Sobe von einigen dieser Ruppeln, kann nicht genug bewundert werden. In den meisten siehet man in erhobener Arbeit, große arabische Inschristen, die auswärts ringsherum gesten, und von unten so leicht können gelesen werden, als die inwendigen, welche entweder blos geschrieben, oder von hölzernen, und vergoldeten Buchstaben ausgeschnistet sind. Mehrentheils sind die Ruppeln an die Schen der Moscheen gebauet, und sormiren eine Art Rapellen von schrecklicher Sobe.

Die Minarets find eine Gattung fleiner runber Thurnchen, ober ungemein bober Thurnspigen, von, Durchsichtiger Bauart, welche fast immer ben ben Ruppeln angetroffen merben. Sie haben außermarts. amo bis bren Gallerien, mit Gelanbern, eine über bes Gewisse Leute, Mueggins genennet, muffen thalich von biefen Thurnen erinnern, sich in ben Moicheen jum Gebet einzufinden, oder es babeim zu verrichten. Gie geben rings um biefe Gallerien, beren Eingang meistentheils gegen Mecca gerichtet ift, und rufen mit durchdringender Stimme, Die Moschee zu besuchen. An Festiggen steigen so viele Ausrufer binauf, als Minarets find, und ermabnen zu gleicher Zeit jum Gebet. Da nun in Rairo bennahe zwolf hundert Doscheen gezählet werben, worunter mehr als fiebenbumbert, menigstens zween, manchesmal aber, auch funf bis fechs Minarets baben: kann man fich leicht porstellen, welch ein Getos so viele ber schärfften, und burchbringensten Stimmen, als nur immer anzutreffen find, erregen muffen, besonders eine Stunde. vor Anbruch des Lages, wo gemeiniglich noch alles in Schlaf und Rube lieget, und das Gebet, welches vor Sonnenaufgang geschiebet, mit folgenben Worten angefündiget wird; "Ihr Rechtglaubige, die ihr feelig au werden trachtet, das Gebet ist dem Schlafe porzuziehen! ..

Einige bieser Minarets zu Rairo, find ungemein merkwürdig, und wenn sie im Monath Ramadan die Nacht burch, erleuchtet werden, ist ihr Anblick so prächtig als angenehm. 24

Unter ben Moscheen ist die von Dgiamiasfar, (welches im Arabischen einen Saufen Blumen anzeiget), Die fconfte und reichefte. Dieses Bebau verbienet wegen feiner Ruppeln und Minarets, betrachtet zu werden. Sie murbe fast eben so viele Einkunfte haben, als Megnoten bem Großherrn einträget, wenn nicht ber größte Theil ber babin gestifteten Bermachtniffe, von ben Pflegern mare verschwendet worden, welche jedes zeit das Rapital auf taufenderlen Urt an fich zu bringen wußten. Als Aegypten feine eigenen Ronige noch gehabt batte, wurden alle Wiffenschaften baselbst gelehret. Diese Fürsten zogen aus allen ber mabomedanischen Religion zugethanen landern, Die gelehrteften Manner, in der Theologie, Jurisprudenz, Medicin, Aftronomie, Mathematic, und Geschichte, babin, und fuchten fie burch ansehnliche Besolbungen, und noch schmeichelhaftere Chrenstellen, ben fich zu behalten.

Um bestomehr zum studien auszumuntern, und allen die Mittel bazu, an die Hand zu geben; wurde jedem Studenten, wenn er aus der Schule kam, eine gewisse Portion, Brod, Reis, Fleisch, und Zugemüß, ausgetheilet, welches zu seinem Unterhalte überstüssig hinreichend war. Folglich konnte die Armuth niemand hindern, sich nüßliche Kenntnisse zu erwerben, und keinen Vorwand abgeben, unwissend zu bleiben: kurz, das unbillige Glück entzog dem Staate nicht mehr diesenigen keute, welche von Natur geschickt waren ihm zu dienen. Vierzehen tausend Personen wurden von diesen milden Stiftungen erhalten, und auch sogar mehrentheils logieret: maßen diese, zum Untersschied der übrigen Moscheen, ansehnliche Gebäue be-

fißet,

sitet, welche in verschiedene umliegende Strassen gehen. Heut zu Tage, werden daselbst zwar noch, die Logick, Astronomie, Astrologie, die Geschichte, und die Grundsäse der mahomedanischen Religion, gelehret, aber anstatt vierzehen tausend, kaum so viel hundert Personen, erhalten. Aus den Kornhäusern des Großherrn, werden zwen tausend lasten, sowohl vom Getrand, als Zugemus, zum Unterhalt dieses Collegii; genommen, welches aber durch die dahin vermachten Stistungen, wohl noch so viel, und östers mehr haben wurde.

Man lehret daselbst die Grammatick in ber größten Wollfommenheit, und nirgends wird bas Arabifche fo rein gesprochen, noch fich ftarter auf ben eigenelis chen Sinn ber Borter, und Die Erforschung ihres gane gen Machbrucks, geleget. Da es unter ben Mahome-Danern für ftraflich gehalten wird, auch nur ein ABort aus bem Roran, falfch zu fchreiben, ober zu lefent fo befleisigen sich biejenigen welche die Jugend unterrichten, ihr vornemlich, bas Arabische mitter größten Genauigkeit aussprechen, und richtig schreiben zu hierburch wird bie ersprüngliche Aussprach lebren. in ihrer vollkommenen Reinigkeit erhalten, und für ber ben andern Sprachen so gewöhnlichen Verfälschung bewahret. Jebermann gestehet ber arabischen Sprache bes Rorans, eine folche Reinigkeit zu, als nur immer au finden fenn mag: folglich muß ber nach den Grundfaben ihrer Religion angewendete Fleiß, ihn richtig au lefen, und zu fchreiben, nothwendig diese Sprache lang erhalten. Man findetiauch, ungeachtet mehrere Jahrhundert seitbem verfloffen find, zwischen ber zu Rairo

Kairo insgemein üblichen Sprache, und jener in den Buchern enthaltenen, wur einen sehr geringen Unterschied. In dieser Moschee haben nicht weniger, die Schafei, Maleki, Hanbali, und Hanesi, das ist, die vier Bischöffe, oder Oberhäupter der vier orthodogen Secten unter den Muselmannern, ihren Sis, und Gerichtbarkeit. Sie sind unter sich gleich, und keiner hat über den andern etwas zu besehlen: in der Stadt werden sie auskarordentlich geehret, und stehen in großen Ansehen.

Spemals war baselbst eine sehr berühmte Bibliotheck, wovon Macrist versichert, daß sie aus hundert
tausend Banden bestanden habe. Der Chalif Aaron
hatte gelehrte Manner nach Constantinopel gesendet,
um die besten Werke, so nur dort anzutressen waren,
entweder abzuschreiben, oder zu übersehen. Die Konige aus dem Geschlechte der Fatimiten, hatten in Africa
eine große Menge der kostdarsten griechischen und lateinischen Bücher, zusammen gebracht, welche sie zu Kantago, Eprene, und in andern Städten, von Sicilien,
Sardinien, Spanien, und in den Klöstern der Christen, angetrossen haben.

Alle diese Bucher hatte Moez-Leddin-illah nach Aegypten bringen lassen. Sultan Saladin, welcher das Regiment der Mamelucken daselbst eingeführet hat, ließ diesen kostdass zum theil verbrennen, indem er nur diesenigen Bucher auszubewahren befahl, welche von der Religion, und den Eroberungen der mahomedanischen Prinzen handelten. Der nämliche Macrisi seizet hinzu, dieser Fürst habe einem der vier Ober-

Oberhäupter seiner Religion, ihre Unterfuchung aufgetragen, welcher biejenigen, fo er wegen ihrer ichonen Schrift, und übrigen Zierrathen, an besten vertaufen gu tonnen, glaubte, in bas Bafferbeden eines großen Saales werfen ließ. Nach biefen einzigen Merkmant also, beurtheilete dieser Unwissende ihren Werth und Gute. Eine große Unzahl biefer Bucher, wurde bar burch von bem Brande gerettet, und manderlen Berren am hof zu theil, welche bie verschiedenen Bibliothes den, ber von ihnen erbauten Moscheen bamit bereiderten, maßen bamals bie meisten unter ben Brofen ibre eigenen Mostheen batten. Die barüber gesetsten Rabis und Rechtslehrer, welche eben so unvissend als eigennusig waren, verkauften folche nacheinander. und diese Bucher, die man nicht mehr abzuschreiben fich bie Mabe gab, giengen unbermerkt ju Grund, gleich benen welche auf Befehl bes Saldbine waren verbrannt worden. Diejenigen Schriften ausgenoms men melde von ber Religion, und Geschichte bet mabomebanischen Fürften handeln , sind fast feine mehr in Aggypten, ja sogge nicht einmab in Sprien, bavon anzutreffen. Alle andere find von ben Pachen, Radis, und übrigen Beamten, welche bie Pforte nach Aften und Africa fendet, gen Conftantinopel gebracht worden, indem sie ohne Unterlaß, seit zwen hundert Jahren, was nur gutes von dieser Art in Agappten angutreffen mar , weggeschleppet haben. Demungeachtet ist baselbst noch eine große Menge Buchen befindlich, wovon in der koniglichen Bibliotheck zu Dan ris, ein Verzeichniß gefunden wird.

Die Moschee Amrou, des Sohnes Aas, ist prachtiger als sie vor dem gewesen war, wieder aufgebauet worden. Sie liegt am bstitchen Ufer des Nils, zwisschen Alt- und Neukairo, und man kann mit Recht sagen, daß die Moschee Ogiamiassar ausgenommen, keisne reicher, noch bester unterhalten ist, als diese, auch wird solche für die erste gehalten, welche nicht allein in Aegypten, sondern selbst in allen mahomedanischen kändern, soll errichtet worden seyn.

Die Moschee, welche man nach Saladins, ihres Stifters Ramen, bessen königlicher Titel, Al-malekal-sleh, das ist der gute König, hieß, Salehiah mennet, wurde Ben-schonah zusolge, im fünf hundert zwen und siebenzigsten Jahre der Hegire, (oder eilf hundert sechs und siebenzig, nach Christi Gedurt), auf den Platz gebauet, wo der Iman Schasei, einer von den Vier Oberhäuptern der orthodoren Setzen unter den Muselmännern, begraden sag. Daben sieß er ein Collegium, und ein großes Spital anlegen, und versahe jedes von diesen dreyen, mit sehr ansehnlichen Einkunsten.

Das allgemeine Hospital ist eines der berühmtesten Gebäue zu Kairo. Es war ehehin nur zu einem Tollhause bestimmet, nachher aber, wurden alle Arten von Kranken darinnen ausgenommen. Der Reichstum desselben, wurde unermeßlich groß senn, wenn es von allen dahin gestisteten Vermächtnissen, oder nur von denjenigen, welche noch täglich hingegeben werden, den vollkommenen Genuß hätte. Einmal ist es aber so hergebracht, daß kein Amt seinen Mann reichlicher ernähret,

senahret, als größtentheils bep ben Auffehern über bie Armen geschiehet.

Dieses haus, welches in einer ber schönsten Straffen von Rairo stehet, hat zwo prachtig gebauete Mofcheen, welche einander im Gesichte stehen, und nur burch bie Straffe abgesonbert werben. Dicht an jeber von biefen Moscheen, siehet man große Gebäue, melde bestimmet find Rranke von allen Stanben zu logieren, bie vormals in unterschiedliche Saale, nach Beschaffenbeit ihrer Krankheit, vertheilet maren, mo, ben jeder ein eigener Argt gebrauchet wurde, ber fich Zeit feines Lebens auf beren Erforschung geleget, und burch viele gluckliche Curen ben Rubm erworben batte, baf er feine Rranten gemeiniglich wieder herstellete. Die Untosten für jeben Eranken, waren auf einen Ducaten bes Lages gefeßet, und man versaumte nichts mas seine Benefung beforbern tonnte. Bon fo großer Sorgfalt, Liebe, und Milbthatigfeit, ift beut ju Lage in Diesem Hospitale nichts mehr übrig, als die einzige Bewohnbeit, bas erfte Bebet zwo Stunden fruber, wie in ben übrigen Moscheen, anzufundigen, um bie Rranten burch ben Unbruch ber Morgenrothe, wornach fie fich fehnen, zu erfreuen.

Außerhalb ber Stadt, und in den Worstädten, war ehehin eine große Anzahl Moscheen, vorzüglich ben dem Teiche von sußen Wasser, wo sich die nach Mecca gehende Karavane versammlet, sie sind aber fast alle zerstöret, sowohl als die herumliegenden Saufer. Aus ihren Ueberbleibseln erhellet, daß es pracheige Gedäue mussen gewesen sepn.

Nebst

Mebft ben Mofcheen, findet man noch zu Raire, und in ber umliegenden Gegend, gewiffe ju Undachtsübungen bestimmte Derter, welche ihrer Schonbeit megen, allerbings betrachtet ju werben verbienen. Sie bestehen aber aus unterschiedlichen Grabern einiger mahomedanischer Gelehrten, ober Santos, Die sich entweber burch ihre vortreffliche Eigenschaften, ober bas außerordentlich strenge leben, vorzüglich hervorgethan baben. Unter anbern ift ihres berühmten Doftors Schafei, seines, merkwurbia. auferhalb ber Stabt, unter bem Gebirge Mafatan. an einen Plag, Carafe genennet, welches im Arabifchen einen Saufen eingefallener Bebaue bebeutet. Diefer Schafei mar ein Verwandter bes Mahomeds. und wie wir ichon angemerket haben, ber Stifter einer von den vier Seften, welche unter den Turten für orthobor gehalten werben.

Macrifi erzählet von demfelben, ein gewisser Chatife zu Babylon, habe seinem Statthalter in Aegypten befohlen, ihm den Körper des Schasei zu senden. Er versügte sich also mit einer Bedeckung von zehen taufend Mann, zu dem Grabe, und wurde noch von allen vornehmen Personen zu Kairo, und einem unzählbaren Bolke begleitet. Wie nun die Arbeiter angefangen hatten den Boden aufzugraben, und kaum so tief gekommen wären, als der Körper lag, sey eine dermaßen starke und helleuchtende Flamme herausgesahren, daß sie auf Lebenslang davon blind zeworden sind. Bon den merkwürdigen Umständen dieser Begebenheit, wurde eine Urkunde ausgesehet, und von mehr als

swanzig taufend Augenzeugen, durch ihre Unterfcheift, als wahr bestättiget.

Es find zu Rairo gewiffe febr schone und arofie Bebaue, welche man Sockels nennet, und fich berfelben zu Nieberlagen fur alle Gattungen von Bagren be-Die leute von ber Stadt, haben hier Rramladen, wie im Pallaste ju Paris, welche burch Bouabs, ober Pfortner, ju gewiffen, festgeseten Stunden, eröfnet ober verschloffen werben. Diese Hockels sind beständig mit leuten und Raufmannsgutern angefüllet, und die großen Berren im lande, wenden ihr Geld an bergleichen Bebaue, indem fie betrachtliche Ginfunfte davon gieben. Die Nubier, Abysfinier, und andere Ufricanische Nationen, welche nach Rairo fommen, haben jebe ihre eigenen Hockels baselbst, wo sie allemal logieren. Eben Diese Beschaffenheit hat es mit ben Raufleuten von Aleppo, Damasto, und ben übrigen Banbelsftabten. Es find aber biefe Sockels, eine Art von Berbergen, baran man sich nicht vergreifen barf, und wo es nicht erlaubet ift, weber mit jemand Sandel anzufangen, noch fich an ben bafelbft niebergelegten Waaren zu pfanben: ia, es borfen sogar, feine andere als verheurathete Dersonen bier logieren, maßen biejenige Gattung einfamer Geschöpfe, welche niemand angehören, bas Butrauen ber Turken nicht zu verdienen scheinen.

Das beste Rapital, welches man zu Rairo befigen tann, sind die öffentlichen Baber, beren es achtzig baselbst giebt. Je prachtiger solche sind, beste
mehr

mehr tragen ste ein, indem die Teinlichkeit womit man daselbst bedienet wird, nebst der anmuthigen lage, eine große Menge dahin locket. Uebrigens sind die Babunkosten sehr gering. Einige Bader sind bloß für die Männer, andere hingegen, nur sür das Frauenvolk bestimmet: manchesmal aber, baden sich Morgens die Mannspersonen, und Nachmittags die Weiber, darinnen. Der eigenen Bäder ist eine unzählbare Menge, indem fast jeder nur in etwas bemittelter Mann, eines im Hause hat.



## The state of the s

## Vom Kriegsstäat zu Kairo.

piese Stadt, wird so wie ganz Aegypten, von einem Pacha, vier und zwanzig Bens, der Sangiacken, welches seine Lieutenants sind, und ben Agen, oder Besehlshabern, der sieben Regimenter Soldaten, regieret.

Run ist zwar ber Pacha gleichsam das Oberhaupt der Regierung, und hat große Gewalt, dennoch kann er ohne Gutachten und Einwilligung der Bens, und übrigen Officiere, nichts wichtiges unternehmen. Seine Bestallung dauert eigentlich ein Jahr, wird aber meistens die auf dren Jahre verlängert: ja, einige Pachen sind es sogar vier Jahre, andere hingegen, nur ein, oder zwen Jahre lang, gewesen.

Diese Statthalterschaft ist eine ber beträchtlichsten im Osmannischen Reiche, und wird nur durch vieles Geld erlanget. Ein Pacha dem Aegypten zu theil wird, darf sich nach vor seiner Ankunst zu Kairo, auf vier, his fünsmal hundert eausend Gulden Unkosten, gefasset machen, und er wird kein Jahr in seinem Amte bestättiget, ohne es mit Geschenken von mehr als hundert tausend Thalern an Werth, erkauset zu haben. Nicht geringere Ausgaben sind mit dieser Statthalterschaft selbst, verknüpset. Ein Pacha muß alse Jahre dem Großherrn sechsmal hundert tausend Thaler bezahlen. Diese Schahung, welche man Hasna nennet, wird

wird auf Rosten des Pacha, nach Constantinopel zu kand gesühret, und machet große Rosten die sie dahin kommet. Ferners muß er jährlich sast eben so viel geben, wosür das Serrail, mit Zucker, Rasse, Sorbet, Reis, und vielen andern Eswaaren, versehen wird. Endlich ist er auch verbunden, das Zelt, webches der Großherr alle Jahre gen Mecca schicket, versertigen zu lassen, und noch für den nämlichen Ort, ein Geschenk von hundert tausend Thalern, benzusügen, mit einer eben so großen Summe für Damasko, wohin sie jährlich gesendet wird, die Unkossen dehet, zu bestreiten.

Mittelft aller biefer Ausgaben, und Bezahlung ber Truppen, welche die Pforte baselbst auf ben Beinen bat, genießet ber Pacha die sammtlichen Ginkunfte bes Großherrn in Aegypten, bie, ungeachtet bes Unterhalts ber Solbaten, bennoch mehr als zwolf Millionen Thaler betragen komten, wenn sie orbentlich ver-Hieraus alfo, ist leicht abzunehmen, waltet wurden. baß bie Statthalterschaft von Aegypten, ben Pachen ofters mehr einbringet, als bem Großheren, befonbers, zu Pestzeiten. Alsbann sammlet ber Statthalter in den bren bis vier Monathen, welche die Seuche ju bauern pfleget, unermeffiche Reichthumer. Ein einziger Lag, kann ihm zwen bis brenmal hundert taufend Thaler eintragen, wenn die Moultezems, ober Inhaber ber Fleden und Dorfer, mit Tobt abgehen: maßen nach ben Landesgesegen ihre Guter verfallen find, in fofern fie vor ben vierzigften Lag, nach Berkaufung, ober Abtrettung, ber ihnen zugehörigen Landerenen, fletben.

ben. Der Pacha benußet vieses im Namen des Großberrn, und ziehet ungeheure Summen. Manche Wosche verkauset er das nämliche Sut dren die viermal, welches ihm durch den auseinander folgenden Todt der Käuser, schleunig wieder heimfället. Seine Residenz hat er im Schloße zu Kairo, woselbst er wochentlich drenmal, nämlich Sonntags, Diensttags, und Donnterstags, den Divan, oder die große Rathsversammlung, halt, der aus den Bens und Agen der sieden Regimenter Miliz, bestehet. In dieser Rathsversammlung werden alle Regierungsangelegenheiten won ganz Aegypten abgehandelt, und man muß ihren Aussprügen den jederzeit gehorchen.

Die Bens, welche sich fast beständig zu Kairo aufhalten, werden vom Pacha gefeßet, die siebzehen Dropingen Megpptens ju regieren. Sie baben bie Auffieht über bie Bezahlung ber Steuern, welche in jebent, Begirte für ben Großheren erhaben werben : beso eleichen lieget ihnen ob, ihre Statthalterschaft gegen bie Araber zu vertheidigen welche bisweilen ins land freifen, und plundern. In biefem Balle giehen die Bens ihre Truppen zusammen, um die flüchtigen Saufen biefes Bolts gu gerftreuen, beffen erfter Unlauf nur furchtbar ift, jedoch ben bem minbesten Wiberstand nachfester obichon ein einziger ihrer Schechs, ober Prinzen, geben bis awolf taufend Mann haken kann. Eigenelich sollten es awar vier und awanzig Weys fepn. betrinngeschiet ist biefe Zahl felten vollständig. Da fie vom Pacha gewählet, und ernennet werben, bese aleichen aus bem toniglichen Schafe, jabrlich eine gamiffe Summe zur Bezahlung ihres Gehalts angewiesen 2016

ist: pfleget ber Pacha jederzeit, wenn einer strbt, odet voer sonst ein Plas ledig wird, die Einennung des neuen Bays, unter mancherlen Borwand aufzuschied ben, maßen er alsbann das tägliche Einkommen, des senigen der mit dieser Wurde soll bekteidet werden, einziehet.

Diefe Ginkunfte find fur ben Pacha fehr betrache lich, indem ein Ben alle Lage fast neunzehen lines, Cacht Bulden zwen und vierzig Kreuber), zu verzehren bat. Es'ift bier aber nur von ber gewohnlichen Befoldung Die Rebe. Benn er in Staatsgeschaften petreifen, ober ju Gelbe geben mußt, beformmet wolffich fieben und brenfig livres, geben Gols. (Siebzehen Bulben, eilf Rreußer). Nachbem also ber Patha bie Ernennung eines Bens, fo lang als mogfich if, auf geschöben bat, burchgebet er endlich bas' Berzeichnis Berjenigen, welche fich um biefe Stelle gemelbetiba Ben , und erwählet einen baraus, ber ihm iwangia, bis funf und zwanzig Beutel geben muß, wovon ein feber given taufend Pfund unferer Munge ; (ober neun hundert fechszehen Gulden vierzig Rreußer), enthale? bahingegen in den übrigen Provinzen bes Reichs, Der Beutel nur zu funf hundert Thalern gerechnet wird. -?

Diefe Stelle giebt man fast jederzeit einem Sclauwen ben fein Derr reich gemachet hat. Ifhrer Elusei gung geschiebet mit folgenden Ceremonien : es wird then sin Raftan, welches eine besondere Unt Westen ist; angeleget, und nach der Größerihrer Grack Balterschaft, eine stärtere wer schwächere seldwache zu Pfeide, enlander - eine flactere wer schwächere seldwache zu Pfeide, enlander -

Ihr Leben stehet in des Pacha Handen, der sie auch disweilen geringer Ursachen wegen, aufopsert, damit er nämlich ihre Guter einziehen kann: daher suchen sie, um ihres tehens verstehert zu senn, sich ben den Ianiescharen, Usaps, oder Spahis, ja ofters ben diesen drenerlen Gattungen Miliz, zugleich, in Schußzu begeben. Dieses können sie leicht erhalten, wenn es shoen nur nicht an Geld sehlet: maßen als dann der Pacha, melcher: über diese Miliz nichts zu bestehen, wohl aber von ihr alles zu surchten hat, sich nicht getrauet weiter zu gehen.

Rebst der: vom Großherrn den Bens verwilligten Besoldung, haben sie auch noch große Einkunfte, an Getrapd, Gerken, und andern dergleichen Dingen; ohne die Geschenke zu rechnen, welche ihnen von ihren Clienten gegeben werden, daher man sich nicht wundern dorf, wenn sie an Galatägen mit solcher Pracht erscheinen. Sie haben eine große Anzahl Reiter und Sclaven ben sich, welche auf kastdaren Pferden sißen, deren Geschirr von vergoldeten Silber ist, die Decken aber, welche bis auf den Boden nachschleifen, mit Gold und Silber gesticket sind. Wenn sie zu Kairo, oder in der untliegenden Gegend, spasieren reiten, welches die Wochen zweymal, nämlich Mittwochs und Sonnabends, geschiehet, machen sie einen der prächtigsten Auszuge.

Unter ihnen stehen die Riachess, oder ihre Lieutenants, hernach die Moultezems, deren wir etwas weiter oben gedacht haben, welche bessenjungeachtet, in 1888 ihnen zuständigen Flecken und Dürfern fehr midbis find. Sie werben, ohne viele Umflande ju machen, eingefehet.

Die elgenklichen Befehlshaber der sieben Regimenter Miliz, sind die Agen, denen der Großherr solche Summen auszahlen lässet, daß sie zwanzig tausend Reiter, und eben so viel Fußvolk, halten können. Damit aber diese für das Kriegsvolk bestimmte Gelber, ihnen zu Nußen kommen, wissen es die Officier bergestalt einzurichten, daß niemals über die Hälste davon auf den Beinen ist.

Die Reiteren bestehet aus fünf unterschiedlichen Regimentern: namlich den Moustafaragas, Gugnulli. Zufenktchis, Cheracksas, und Chiaufen.

Die Moustafaragas, sind die vornehmsten und edelsten von ber Miliz. An wenigen wird eine Gattung Abel zu Pferd geachtet, ohngefahr zwen taufend Mann Dieses Regiment, worüber ber Pacha selbst General ist, bestehet theils aus seinen Saustruppen. jum theil aber, aus einigen reichen Raufleuten, bie unter ben Schus besselben stehen, und meistens noch. niemals gedienet haben. Gie versehen in allen Schlosfern, das zu Rairo ausgenommen, die Wache, und begleiten ju Alexandria, Rosette, Damiate, Thine, Suez, so wie ber übrige Theil, in ganz Megopten, die Riachefs, ober Lieutenants der Provinzen. hiervon find die Chiaufen, welche keinen gewissen Mufentbalt haben, befreyet. Diefe muffen bestanbig berumveiten, und seben mas fur Aemter beimaefallen find. desgleichen auf andere Einkunfte des Großberen

von abnlicher Beschaffenheit, ein wachsames Aug-

Das Fußvolk bestehet aus Janitscharen, und Asaps, welche im Schlosse von Rairo zur Besatzung liegen. Diese benderlen Truppen leben immerfort in Feindschaft miteinander.

Der Pacha hat diesen unterschiedlichen Arten Miliz, nichts zu besehlen: er bedienet sich also des Kunstgriffs, beständig Uneinigkeit und Misgunst zwischen ihnen zu unterhalten, um deste uneingeschränkter über sie herrschen zu können.

Die Truppen werden alle dren Monathe durch ihren Schahmeister bezahlet, der im Schlosse den Sold einnimmet, und ihn hernach unter die Soldaten vertheilet, jedoch darf keinem weniger als dren Sols, (vier und einen halben Kreuher), des Tags, gegeben werden.

Ein von seinem Herrn in Vorsihlag gebrachter Sclav, kann unter die Janitscharen kommen, und wenn er sich etwas Gelb ersparet hat, auch Verstand besitet, mit der Zeit höher steigen, und so gut als ein underer, Besehlshaber über sein Regiment werden.





## Von Besorgung des Justigwesens.

psiegen die Turken mit Untersuchung der Rechtshandel, wenig Papier zu verschmieren. Sie lassen
sogleich die Zeugen kommen, und wenn es zum Benspiele, eine Schuldsoderung zwischen Privatpersonen
anlanget, werden Chiausen zu dem Schuldner geschicket, welche die Bezahlung sodern mussen, woodn
alsdann der Radi, ohne die Gebühren der Chiausen
zu rechnen, zehen Procente erhält. Wenn es nun mit
der Bezahlung zu lang anstehet, wird der Schuldner
eingesperret: ist man aber dem Sultan etwas schuldig,
alsdann bekommet der Schuldner Stockschläge, sobald
er sich nur erkläret hat, daß ihm die Mittel zur Bezahlung sehen.

Gemeine leute werden in peinlichen Fallen mehrentheils gespieset, edle und vormhme Personen hingegen, erdrosselt, oder enthauptet. Uebrigens kann alles was den Staat nicht betrifft, mit Geld abgethan werben, den Strassenraub ausgenommen, der jederzeit auf den Plat wo er ist besangen worden, mit dem Tode bestrasset wird.





Von dem Religionswesen der Einwohner zu Kairo.

Der größte Theil bekennet sich zu Mahomeds, lehre, alle übrige sind entweder Christen, oder Juden.

Jedermann weis, daß die zween Hauptartickel des mahomedanischen Glaubens, aus dem Bekenntniße bestehen: Es iff nur ein Gott, und Mahomed der größte Prophet.

Es giebt aber daselbst vier Setten, wovon jede ihren Musti hat, beren wir schan ben Beschretbung ber Mosche Dgiamtaßhar gedacht haben.

Ihr Ansehen ist sehr groß, und sie können sogar bie Pachen selbst, in Bann thun. Hiervon kann Ihrahim ein Benspiel abgeben, der im Jahre tausend sechs hundert zwen und siebenzig, die Vermächtnisse und Einkunfte der Moscheen, an sich bringen wollte: indem sie ihn dadurch an Vollziehung seines Kirchensaubs verhinderten: Wesest unch ihr Bann blieb ohne Wirkung, alsbann verschließen sie die Moscheen, worüber sich das Wilk hernach empöret, und nicht eher als mit dem Lode des Pachi kun besänstiget werden.

A tiế gianh để giữa th<u>ọ</u> điể có

Ohne mich weiter ben ben nicht unbekannten Grundsäsen dieser Religion zu verweilen, bemerke ich nur, daß von den Turken in Aegypten, die Ueberbleichsel des ehemaligen Aberglaubens dieser Nation, getreulich sind benbehalten worden. In keinem lande siehet man häusiger Processionen, als hier. Sie werden von den Mahomedanern ihren Santons zu Ehren, angestellet. Einige tanzen, andere springen, etwelche heulen, und je größere Narrheiten sie daben ausüben, desto mehr glauben sie von dem Geiste, ihres Propheten beseelet zu werden. Die Reichen unter ihnen, lassen in diesen Processionen einige Speisen für die Armuth mit herum tragen: sie thun Gelübbe für Kranke, Kinder, oder andere Personen, desgleichen sür die glückliche Zurücktunst der Pilgrime von Mecca.

Won den ben ihnen so gewöhnlichen Abwaschungen, habe ich anderwärts gehandelt. Die Beschneis Tung geschiehet mit großen Fenerlichkeiten, wird aber ben den Türken bisweilen verschiedene Jahre nach der Geburt ausgeschoben, maßen der Koran, so wie das jüdische Geseh "), keine Zeit dazu vorschreibet. Ihren Ramadan, (eine Gattung Fasten), der ein Monath

Den ben Mahomebanern geschiehet bie Beschneibung meistens im 13. bis 15. auch 16., manchesnal aber, schon im sechsten poer sebenten Jahre. Dichtwenis ger werden auch nach den Benspiel der alten Aegypter, die Weiber ben ihnen beschnitten. Gollte es wohl dem Herrn Bersasser unbekannt gewesen sepn, daß ben den Juden, alles was mannlich war, dem goth lichen Beschle gemäß, am achten Tage nach der Gesburt, mußte beschnitten werden. Uebers.

nach lang bauert, beobachten fie mit ber größten Benanigleit.

Die Koptischen Christen, welche ben meisten Hausen ausmachen, folgen ben Irrthumern des Eutyches \*), der nur eine Natur in Christo annahm. Sie haben des Mahomeds lehre mit dem Christenthum vermenget, indem sie sich nach den Beyspiel der Mahomedaner reinigen, ingleichen Del oder Bachsterzen opfern, welches sie in die St. Georgen Kirche, und manchesmal zu den Grädern der Santons bringen. Von den Turken geschiehet das nämliche, und dieses sogar in den Kirchen der Koptischen Christen. Beyde haben

\*) Eutyches, Abt eines Riofiers in Confantinovel, und Stifter der Eutychianifchen Regeren, lebte im funften Seculo. Als er auf ber Rirchenversamm: lung zu Ephefus Deftorium batte verdammen helfen, verfiel er auf die gegenseitigen Irrthumer, und wollte behaupten; Chriftus habe einen himmlischen Rorper mitgebracht, welchen er burch ben Leib ber Maria, als durch einen Ranal geführet: burch die perfonliche Bereiniqung, mare alsbann bie menschliche Ratur von ber gettlichen alfe verichlungen morben , bag nur noch eine Ratur, namlich die gottliche, in Christo vorhanden fen. Diefe Erbre murbe gwar auf unterichiedlichen Rirchenversammlungen vermorfen, breitete fich aber bemungegehtet bergeftalt aus, bag noch beut in Tage, Die Morgenlander, Meanpten, und Abn. finien, mit Gutpdianern angefüllet finb. nennet fie auch Monophyfiten , und eine befondere Urt derfelben, führet ben Ramen ber Acephaliten, welche bod nachher dem Bifcoffe Gevero, und Detra . Gnapheo, oder Fulloni, gefolget ift. Uebers.

haben in Gewöhnheit, wenn ihnen Nathtoben Trübsal zustößet, Thiere zu schlachten, und solcherheinen ven Armen auszutheilen. Zu diesem Opfer, welches in ihrer Sprache Abach: genennet wird, verwählen die Ropten östers die Kirche ves heiligen Georgs. Wenn sie ihre Kinder das erstemal beschreren, geschiehet diese Teremonie in der Kirche, wodauf jederzeit ein Schmaus psieget zu solgen. Eben dieses wird von den griechischen Christen beobachtet.

Man kann sagen, daß die Ropten höchst unwissend sind, und hartnäckig auf ihren Jrethumern beharren. Sie lassen sich weber varrandern gern eines bestern belehren, noch thun sie es selbst, und die Meynung ihrer Bischöffe und Priester, ist die einzige Richtschnur beren sie zu solgen verlangen.

Die Miffionarien stiften wenig Nugen unter ihnen, bekehret sich allenfalls einer ober ber andere, so geschiehet es blos aus eigennüßigen Absichten, und sobald man aufhöret ihnen Wohlthaten zu erzeigen, wenden sie sich wieder zu ihren porigen Jrrzhumern.

Ohne weitere Erklarung, hokennen sie sich überhaupt für Sunder, in Gedenken, Worten, und Werken. Die Uhsolution empfangen sie vom Priester mit diesen Ansbrücken: Gott lasse die Bergebung wiederfahren. Allah seremac.

Die Fasten beobachten sie sehr gewissenhaft, und speisen nur einmal des Tages, turz vor Sonnenuntergang. Sie essen weder Fische, Eper, Butter, noch Del,

Del, und trinken nichts inlis Wassers auch die Kran-

Ihre Kinder mannlichen Geschlechts, taufen sie wach den dierzigsten, die Midden hingegen sensch ben achtzigsten Lag, and mandremal wird biefe Cere monie; sogar verschiedene Jahre hingusgeschaben. Sie halten die Beschneidung sorgut als die Laufe

Ale manharif voe nur nicht. Die Minist ge gordung michtig Die Briechen welche ber, Conftontinopolitanischen Rirchenfpaltung zugethan find : baben ginen Patpiar-Den in Den fich Patriarch von Alexandrien nennen lafe fet. Ohne De Patriarcheffirche; besisen fie noch ein Moncheflofter, welches niche unter bem Patriarchen Rebet sondern unmettelbar bem Abte ober Bischoffe bes Berges Sinai unterworfen ift, ber jeboch an und fur, fich felbst, von niemand abhanget. Diese benben Rlofter machen nur eine Gemeine aus, und leben blos vom Almosen, welches einige biefer Monche, in ber Turten, und in Mostau einsammlen. Es giebt auch baselbst ein griechisches Monnentlofter. Die nicht febr jahlreiche Armenier, haben gleichfalls eine eigene Der Ursprung und Grundsaß ihrer Spaltung, berubet barauf, bag fie nur eine Matur in Jefu Chrifts erfennen. Jacobus Zanzales \*) bat eigentlid

Juogle Barabalis / von ven Griechen 3ablafes genenneth ein gebohend Spren, lebte is der ersten
Dalfte bes sechten Aahnhunderts und war Wischoff
wir Evessen Sorien werlche Seellen er die an seinen im Jahre fünf hundert acht und sebenain nach
minischen Gemen grafgenisch auslichen und der big
nach

l multifia , s

lich diesen Jrethum ben ben Armeniem eingeführet, und die Schüler dieses Bischoffs find Jacobiten gestennet worden.

Ju Raker sind zwenerleh Arten italianischer Mome che, von dem Orden des heiligen Francisci. Ginige stehen unter dem Quardian von Jerusalem, und sind die eigenklichen Priester aller Franken in Aegypten: die übrigen gehören zu den Geistlichen von der Propaganda. Ihr Vorsteher sowohlals die Geistlichen, werden von diester Congregation ernennet. Sie versehen, gleich dem Jesuschen, und Rapurinern, welche Herbergen daselbse haben, das Amt der Misstonarien. Die zu Rairoschen aus lateinische Kirchenritual, und die Juden haben in dieser Stadt verschiedene Spnagogen.

Jahre lang, bekleibete. Er durchreifete gang Mozgenkand, die Lehre ber Monophysisen auszubreiten, welche auch durch ihn, als sie schon ziemlich in Werfall gerathen war, wieden empor gebracht wurde. Ihm zu Ehren haben hernach seine Junger den Namun Jaco-Biten, den sie, noch jegn fuhren, angenommen.

Von den Sitten und Gebräuchen der Einwohner zu Kairo.

bre Geboluche und Sitten kommen im ganzen, mit ber alten Aegypter ihren, überein. Bon Ratut find fie scherzhaft, lieben Rube und Bequemlichkeit, umb aus Reigung gegen ihr Baterland, verlaffen fie es felten. Man balt fie fur trag, verzagt, und biebisch: auch wollen wiele unter ihnen als Zauberer angeseben fenn. Jemand einen Fellag zu nennen, wird für bas größte Schimpfwort gehalten. Ihre leiben-Schaften geben auf bie Musit, Processionen, Gastmaale, und Schauspiele. Man fiehet zu Rairo, taglich verfchiedene biefer Luftbarkeiten, ben benen fich allemal musikalische Inftrumente, und Sanger, befinden. Das febenswürdigste baben, find die Erleuchtungen mit lampen; welche in einem tiefen glafernen Becher auf folche Art gemachet werben, baf niemals bas Del. Die Balfte, ober ben britten Theil Dieses Bechers, übersteiget, ber bobere Rand aber, das licht erhalt, bamit es der Wind nicht auslöschen kann. Man bat biefe Runft zu ber größeften Bollfommenheit gebracht, und es merben mit biefen lampen, Thurne, Pallafte. ja fogar Schlachten vorgestellet.

Die Mäßigkeit ber Einwohner zu Rairo, kann nicht genug gerühmet werben. Sie laffen sich an Brod, und ben schlechtesten Zugemuß begnügen, und zu einer vollkommenen Mablzeit, gehöret weiter nichts

als Ras von Rube ober Buffelsmild, nehft einigen andern bergleichen Berichten. Rind- und Buffelsfleisch wird nur von Dersonen mittlern Standes genok fen, ben Reichen und Vornehmen hingegen, barf nichts als Hammelsfleisch und Geflügel auf Die Lafel tommen. Schweinefleisch wird von Turfen und Juden für unrein angesehen : la, sogar einige Ebriffen, bei sonders aber die Ropten, enthalten sich bessen. In ben Monachen April und Man, speiset man sehr wes nig iffleischt, und lebt blos von Rischen, ober Reis; als einer ziemlich gewohnlichen Roft: Man trinket faß nichts benn Milwaffer. Unter ben übrigen Betrand fen, find Raffe, Sorbet, und Pommerangenblut; ober Bimmetwaffer, bier ; an üblichften. Es giebe aber noch einen andern, aus Gerftenmehl verfertige ten Trauf, welcher in Baffer gerühret, und mit einer gewiffen, ben Ropf einnehmenben Speceren, vermenget wird. Mach geendigter Mahlzeit bedienen sich bie Eurfen jederzeit der Worte: Gott allein ift unfferbe lich, und unveranderlich; in dieser Welt aber, vergehet alles, schnell wie der Blis. ด้งใช้ ลิทธิธิ เฉพาะ ส รี ก็ รอ เราก

Die Mannspersonen gehen mit bloßen Beinen, ind haben nichts als Schuhe an ben Füßen. Zu haus bebienen steh sowohl Manner, als Weiber, mur einer Garting Pantoffel, welche abgeleget werden is so balt man Plas genommen hat

Daheim, und öfters auch wenn sie ausgehen, haben die Frauenpersonen nichts; als ein bloßes hemb, und leinens Schlashosen auf den leib. Das Baden und durchräuchern, ist bep ihnen haufig in Gebrauch; inglei-

ingleichen ist ihr Anzug viel kostbarer und prächtiger, wie in Europa. Er bestehet aus einer Menge Perlen, Jubelen, herrlicher Stoffen, und sehr theuern Pelzewerks. Man kleibet sich hier-, sowohl nach der landesart, als auf türkisch, und bende haben ihren Reiß, nur ist die eine Art bundschäckigter, die andere hingegen bequemer. Das Frauenzimmer bedienet sich bender, nachdem es die Umstände ersodern.

Wenn-sie ausgehen ift ihr Aufpus nicht so schon als zu haus. Das Gesicht bebeden fie mit einem langen Stud Mufelin, welches über ben Ropf gufammen gebunden wird. Gemeiniglich ift es gestickt, und hat, wo die Augen sind, zwen locher. Ben der größen Duntie besselbett, wird bas Athembolen nicht gehindert, fonbern fren'burch biefen Schlener verrichtet, insonberfieit wenn man'es einmal gewohnet bat, jumalen er nicht angeheftet ift, fonbern nach Gefallen kann aufgehoben werden. Die Madchen haben ihn meistens rosenfarb. Dben barüber verhüllen sie fich noch in ein großes Tuch vom feinften Rotton, welches man im lande, Tjaar -abiad nennet. Diefer Schlener ist nur ben wohlhabenben Frauen, ober folchen, wele che alle Moden nachzuahmen suchen, eingeführet: babingegen fich bie übrigen an einen bloßen Stud Leinwand, ja; ofters nur mit einem hembe, welches fie über ben Ropf frurgen, begnugen laffen, und in biefe tomischen Tracht ausgeben.

Die gebohrnen Landeseinwohner werden von den Mahomedanern außerordentlich verachtet. Jene mußfen sich mit Frauen aus ihrem Stamme verheurathen, mittler-

mittlerweile sich die Turken, aus Moskau, Georgien, und Abyssinien Weiber kommen lassen, woselbst die Frauenpersonen zwar etwas schwarzbraun, doch überaus wohlgebildet, und immer guten Muths sind. Ihr Ansehen ist majestätisch, und liebenswürdig. Die üble Erziehung, das müssige leben, ihre Gespräche untereinander, worinnen weder Zucht noch Erbarkeit herrschet, die schlechte Zuneigung ihrer Männer, der Hang zu andern Gegenständen, den sie ben sich empsinden, und das hisige. Klima: kurz, alles dieses, machet sie außerordenelich zu Liebeshändeln ausgelezget, und sehr verschmißt ihre heimlichen Streiche hinauszusühren.

So unteusch auch die Frauen zu Rairo find, besto eingezogener muffen bie unverheuratheten Matchen le-Der geringste Febler, wurde sie auf immer vom Beurathen ausschließen, und bas minbeste Unzeichen, von dem Verluft ihrer Chre, konnte ihr Les Den Frauen ju Rairo ist erben in Befahr fegen. koubt einander zu besuchen, wie in landern mo sie vole lige Frenheit haben, und ihre Besuche bauern zuweilen gange Tage, moben sie sich auf bas beste bie Zeit verfurjen, und bewirthen. Ihr größtes Bergnugen ift alsbann, bie Rleidung ju verwechseln, und fich auf mancherlen, Urt unkenntbar zu machen. Je größere Achtung eine Frau welche von andern besuchet wird. gegen bieselben bat, besto mehr suchet fie sich zu puben, und fie fann ihre Chrfurcht auf feine ftarfere Art an ben Zag legen.

Benn eine vornehme Frau zu einer von ihren Freundinnen gehet, tretten unterschiedliche Janitscharen voraus, ihre Mädchen aber, mit den Sclaven, hinten nach, und jede ist bemühet sich bestens heraus zu schmiden. Sobald der Kasse, Sorbet, und das Mauchwerk vorden ist, sangen sie an Loback zu rauchen, und alsdann machet sie ein gewisses Wesen höchstreihend. Sie legen sich östers mit der Pfeise im Rund, ans Fenster, und lassen so etwas einnehmendes von sich blicken, daß man ihnen mit größten Vergnügen zusiebet.

Ben öffentlichen Freudensbezeugungen, es mag nun dem Großherrn ein Pring gebohren, ober eine Schlacht gewonnen werben, haben fie Erlaubnif fowohl ben Tage, als bes Machts auszugehen, und zwar wohin es ihnen beliebet, indem alsbann alle Baufer offen sind. Sie besuchen auch jeden Frentag die Begrabniffe ihrer Aeltern, und bitten Gott für die Loben. Richt weniger Bebet ihnen fren, wenn sie felbst feine Baber im Sause baben, fich deren in der Stadt zu bedienen. Diefes scheinet zwar ber großen Eingezogenbeit, worinnen das Frauenvolk ben ben Turken leben muß, gang entgegen zu senn: nicht zu gebenten aber, daß manche Personen ofters gang wibersprechenbe Grundfaße begen, ift bier zu bemerten, daß bie Frauen ben ihren Befuchen, und Spakiergangen, jederzeit Verschnittene, ober andere getreue Leute um sich haben, welche sie nicht aus ben Augen laffen, und fo wenig, als ihre Manner selbst, konnen hintergangen werben. Außerbem bat ihre Perfon, mit bem Sarem, ober Frauenzimmergemach, einerler Privilegium. Man

unterstehet sich nicht, fie nur bas minbeste zu beleibigen, und follte es auch bisweilen gefcheben, alsband haben fie Erlaubnif ber Grobbeit vorzubeugen, unt benjenigen, ber die ihnen schuldige Chefurche aus ben Augen feget, mit ihren Baboufchen (oder Pantof feln), ins Beficht ju 'schlagen, welches ber argfte Schinipf ift ber jemand wieberfahren tann. Ihre scharffinnige Art, sich verschiebenet Dinge, wovon jedwedes besonders in ein Schnüpftuch gewickelt wird, fatt ber Liebesbriefe zu bedienen, barf von mir nicht mit Stillschweigen übergangen werben. Dergleichen find, Salz, Strob, Ras, Studichen Brod, und andere Rleinigkeiten mehr. Ein jebes hat feine eigene Bebeutung, fowohl als bie verschiedene Beife, momit fie in bas Schnupftuch gefnupfet finb. kann eine Frau die verabredete Zufammenkunft sicher bestimmen, und ihre liebe eben fo beutlich erflaren? als es mit ber Feber geschehen konnte.

Die Hatems, ober ihre Gemächer, find jederzeit von den übrigen abgesondere, und es ist ben den Türken nicht gedründslich mit ihnen zu speisen. Gegen! Fremde die sich zur Mittagszeit ben ihnen einfinden, sind sie ungetnein gutthätig, und ermangeln niemals: Besmelleh (ich sehe es gern), zu ihnen zu sagen, und ein Vergnügen zu bezeugen, wenn man bleibet.

Etwas wunderbar ist es, daß die Verschnittenen gleichfalls ihr Serail haben, worinnen gemeinigtich bie schönsten Frauenzimmer eingeschlossen findlogen.

Ben Verhenrathungen zwischen Eingebohrnen Christen, und Mahomedanern, werden Geschenke ausgetheilet; desgleichen auch, wenn diese nach Jerusalem, oder jene nach Mecca reisen, besonders aber, ben der Zurücklunft von diesen Wallfahrten. Das nämliche geschiehet, wenn die Christen getauset, die Mahomedaner hingegen beschnitten werden, und man pfleget diese Geschenke dem ahnlichen Fällen zu erwiedern.

Wornamlich wird biese Gewohnheit ben den häusigen Besuchen beobachtet, welche sie bas Jahr über unter fich abstatten, wo man jederzeit Geschenke, von Huhnern, Reis, Raffe, ober andern Lebensmitteln Wiewohl nun diese Besuche in einer voransendet. Stadt geschehen, dauern fie bennoch bren bis vier, unb suweilen gar acht Tage. Man nimmt die gange Familie mit, wenn eine vorhanden ift, und laffet nach Berhaltniß feines Standes, Gefchenke babin bringen. Die erste und lette Mahlzeit geschiebet nur zum Staat, woben man das Rauchwerk giebet, und sonst, alle in ber levante übliche Gebräuche, beobachtet. Mehrentheils laffet man ben Besuchen bie Banbe bis jum Aniee herabsinken, und leget solche bernach auf die Bruft: alsbann giebt man sich zum Zeichen ber Freundschaft die Sande, und bewilltommet einander, wie es in bergleichen Gallen zu gefcheben pfleget.

Wer um ein Matchen anhalt, muß ihr das heurathgut aussesen, und dem Vater noch ein Stuck Geld zahlen. Vor der Hochzeit bekommet er sie aber niemals zu sehen, besonders wenn einmal das Verlobnift vorben ist. Ben etwas bemittelten Personen, wird vie Braut mit Trommeln und Pfeisen dem Manne ins Haus gebracht. Die Shescheidung ist sogar unter den Kopten erlaubt, und ein Mann darf nur in Gegenwart des Patriarchen bezeugen, daß er nicht länger mit seiner Frau, oder diese mit ihrem Manne, leben kann, so wird die Shescheidung gestattet.

Ben den Ropten, sowohl, als unter den Türken, werden die Geschwisterkinder mit einander verheurathet, ohne um Erlaudniß anzuhalten. Wenn eine türkische Frau mit ihrem Manne keine Kinder zeuget, leget sie thm ihre Sclavin den, oder kaufet eine: die daraus entsprossenen Kinder, werden angesehen als ob sie der Frau gehöreten, auch von ihr so gehalten, und auf diesen Juß erzogen. Die Annehmung an Kindesstatt, ist den den Türken gleichfalls eingeführet, wozu sie manchesmal die Sohne, oder Töchter ihrer Sclavinenen erwählen.

Wenn ein Reicher stirbt, waschet man den Körper zum östern mit Rosenwasser, und durchräuchert
ihn alsdann mit Beihrauch, Aloe, und vielen andern wohlriechenden Specerenen: hernach wird er in
einen gewässerten Zeug gewickelt, der halb aus Seiden
gewürket ist, und oben darüber ein anderes bloß baumwollenes Tuch gedecket, wozu ben manchem noch das
britte kommet. Man giebt auch den Toden eines seiner schönsten Kleider mit, und die Frauen werden jederzeit in ihrem kostdarsten Anzuge ins Grab geleget.

So lang ber Tode noch im Hause lieget, vollführen bie Anverwandten und Freundinnen des Verstorbenen,

ein ichredliches Rlaggefchren, jugleich verfragen, und zerschlagen sie sich sehr start bas Besicht. Man laffet Weiber fommen, die auf Maultrommeln fpielen . und su bem Schalle biefes Instruments, Trauerlieber fingen, welche mit unenblichen Berbrehungen ber Gliebmaffen begleitet find. Sie geben bem Korper bas Beleit jur Begräbniff, nebst ben Unverwandten, und Freundinnen bes Abgelebten, welche gemeiniglich wie Bachantinnen, insgesammt die Saare fliegen laffen, ben Ropf aber mit Staub bestreuet, und bas Besicht voll Inbigo, ober nur Roth, angeschmieret haben, woben fie gang rasend heulen. Diefe Art Tobe zu beweinen, ift fogat unter ben Chriften im lande eingeführet worden. Wonn ein Kranker auf ber Binfahrt lieget, wird ben Christen bas Geficht gegen Morgen, ben Mahomebanern bingegen, nach Mecca ju, gefehret. Für Diejenigen welche ben Körper an ben Begräbnifplas bringen. aahlet man ein gewisses Gelb. ..

So lang der Wittwenstand dauert, muß eine Fran ihren Mann, wenigstens die Wochen zweymal beweisnen. Wenn eine Wittib von ihren Verwandten, oder guten Freundinnen besuchet wird, ist es dem Wohlstande gemäß, sie mit Seufzen und Thränen zu empfangen, je häufiger dieses geschiehet, desto höher wird sie geachtet. Auf den Gedbern der Toden, weinen, und beten sie zum wenigsten alle Wochen ein paar mat. Man bestreuet die Gräber mit Rauten, oder Wasilienkraut, und bedecket sie auch mit Palmblättern. Alle Sonnabend gehet man unausgesest zu den Erchbern, und weinet, Daben werden viele Gebeter verrichtet, und dem Willen des Verstorbenen gemäß,

große Almosen ausgetheilet. Man versammlet sich alle Jahre am Todestag einer Person, ben ihrem Begräbnisplaß, sie zu beklagen: maßen dem Türken das Angedenken der Toden eben so schäsbar ist, als uns Christen.

In Altkairo ist ein Kirchhof, welchen sie ben Christen weggenommen haben. Auf diesen kommen sie insgemein alle Jahre: in großer Menge, Tags vor Himmelfahrt, zusammen, und haben die sächerliche Einbildung, als bemerkten sie, daß sich die Gebeine bewegten, und die Toden aufstünden, welcher Traum ihnen auf keine Art kann benommen werden.

Ich habe mir nach Möglichkeit vorgesetet, nichts zu übergeben, was zu genauer Renntniß meines Abriffes bienen fann: baber werbe ich alle Mert. wurdigkeiten, die es nur einigermaßen verdienen, fomobl ber unterschiedenen Quartiere ber Stadt, als ber umliegenden Gegend, befchreiben. Den Unfang mache ich mit Altfaire, woman bas Quartier Baboul antrifft, welches noch ein Ueberbleibsel bes alten Namens Babylon ift, und Altfeiro gegen Mittag lieget. Seut ju Tage fiehet man nichts mehr als große Saufen eingefallener Gebaue, und bren Roptifche Rirchen, movon eine der heiligen: Tungfrau, die zwente dem beiligen Theodor, Die britte endlich, dem beiligen Johannes Aba - fir, geweihet ift. Nach den Vorgeben ber Ropten, war ber beiligen Jungfrau ibre, bie erfte zu Rairo gebauete, Rirche.

Quasser-il-chama, ist ein mit Mauern umgebenes Schloß, ober Flecken, nahe ben Fostat, welches von Artarerres Ochus, König in Persien, erbauet wurde. Seinen Arabischen Namen bekam es vom Tempel, welchen er bem Feyer zu Ehren, hatte bauen lassen. Man unterhielt barinnen ein so starkes licht, daß er bavon Schloß der Bachsterzen genennet wurde. Die Trümmer dieses Tempels, werden auf Arabisch, Koubbet-il-Fars, bas ist Auppel der Persianer, genennet.

Fast dieses gange Quartier wird von Christen bewohnet, die basige Rirche Maallaca genennet, ist febr alt, prachtig, ungemein bell, und die schonfte welche die Ropten in gang Aegypten besigen. Sie hat einen Patriarchen ber feine Pontificalmeffe barinnen balt. Die Ropten haben folche von Umrou-ibne il-aff, gekaufet, wie aus bem Bertrage erhellet, ber von biefem Prinzen mit eigener hand auf die Mauern ber Rirche ist geschrieben worben, worinnen alle Mahomebaner, welche sie ihnen etwonn nehmen wollten, mit dem Fluch beleget werden. Es sind in einer Reihe fünf Beickels, ober Rapellen baran, welche aber burch fleine bolgerne Gitter, bermaken von einander abgefonbert werben, bag man ju gleicher Zeit funf Meffen, lesen kann, ohne daß ein Priefter ben andern hindert. Auf einer Säulen befinder fich auch daselbst ein kleines Bildniß ber beiligen Jungfrau, welches mit einem ihrer Patriarchen; Namens Ephraim, foll gesprochen baben.

Nahe an der Maallaca, stehet die Kirche der, beiligen Barbara, worinnen, wie man im tande sagt,

ihr Körper zur linken hand bes Heickels, foll begraben liegen. Sie ist groß, und sehr hell.

Die nicht weit bavon entfernte Kirche bes heiligen Sergius, ist ziemlich hupsch, und scheinet von großen Alterthum zu senn. Unter dem Schiff ist eine unteritrdische Kapelle, welche auf vier Pfeilern ruhet. Nach der Kopten Vorgeben, soll Jesus hier gewohnet haben. Man zeiget hinter einem Altare den Plas da seine Wiesge gestanden hat, und neben auf der rechten Seiten tit eine Nische zu sehen, wo er sich aushielt, wie man hinzusehet, wenn er außer dem Vette war. Diesen Ort besuchen die Christen häusig, und verrichten dasselbst ihre Andacht. Die Kirche wird durch Kopten bedienet: ben der Kapelle hingegen, versehen die Franciskaner von Jerusalem, den Gottesdienst, und zugleich das Amt der Missionarien.

Einige Schritte von der Kirche des heiligen Sergii, wenn man linker Hand durch eine kleine Allee gehet, wird in der Strasse Ard-Ittaqua, die Kirche zu unferer lieben Frau angetroffen. Nicht weniger stehet hier noch die Kirche des heiligen Georgs, mit einem Spitale, und griechischen Nonnenkloster.

Die Kirche Mari - Moncurre, ist groß, hoch, und hat sehr dicke Mauern. Heut zu Tage werden die Koptischen Patriarchen darinnen erwählet, und geweibet. Sie war von den Mahomedanern zerstöret, und ein Magazin von Zuckerrohren daraus gemachet worden. In diesem Zustande blieb sie die Jeiten des Patriarchen Ephren, der, wie man sagt, unter

ver Chalifen Moez-Lebinilla Regierung, das Gebirg Mokatan, welches hinter dem Schlosse von Kairo lieget, durch ein Bunderwerk soll versexet haben, die Wahrheit der Christlichen, und Falschheit der Mahomedanischen, und Judischen Religion, zu beweisen. Dierauf erhielt er von dem Chalisen Befehl, diese Kirche mit allen dazu gehörigen Gebäuen, und übrigen darauf stehenden kleinen Kapellen, auf öffentliche Kosten wieder aufzubauen.

Fostat ift ein ziemlich ansehnliches Quartier von Rairo, wo die Vornehmen Lufthauser haben. Kornspeicher bes Großberrn, auf Arabisch El-Scione genennet, sind daselbst angeleget. Gemeiniglich werben fie Josephs Kornmagazin genennet. Sie bestehen aus ziemlich hoben, und erst unlängst aufgeführten Mauern, welche einen großen, viereckigten, oben unbebeckten Sof einschließen. Man verwahret baselbst ben Weißen, die Sulfenfruchte, und bas Betraid, welches die Eigenthumer ber Feldguter, jahrlich jur Unterhaltung ber Miliz liefern muffen. Damit nun bieses Betraid punctlich eingeliefert werbe, sind vier Maen in Oberdanpten bestellet, welche ju Denesnef, Minie, Monfallut, und Girge, ihren Sis haben. Sie nehmen bas Getraid in Empfang, und übergeben solches dem Emir El-Scione, ober Oberauffeber ber Rornmagazine, ber es bierauf an einen gewissen . Lag, ber Bestimmung bes Divans gemäß, austheilet. Da nun diese Kornspeicher tein Dach haben, und die Boael welche sich in großer Menge bort einfinden, und. nur felten verjaget werden, bas Sabr burch, viel Schaben thun, so wied bem Auffeher ein gewisses Maaß an Getraid abgerechnet.

21m estlichen Ufer des Mils, und ben Altkairo, fiehet ein Schloß; welches auf fehr alten Grund gebauet zu fenn scheinet. Es halt aber schwer, hinein zu kommen; indem die Lurken eine Moschee darinnen haben. Hier wird auch noch die Saule angetroffen, welche ben Unwachs bes Mils genau zeiget, wovon man bie Erfindung einem gewissen Nicolaus Gor, Statthalter von Aegypten, unter des Heraclius Regierung, auschreibet. Es waren baselbit zween Talismans aufgerichtet. Einer bavon follte verhindern, daß die Krockodisse, welche von Oberägnpten herab kommen, nicht weiter gehen, welcher Talisman noch vorhanden ift, und aus einem langlicht vierecfigten Stuck Marmor bestehet, worauf ein Rroctobill, mit ben zwolf himmlischen Zeichen umgeben, nebst verschiedenen Hieroglyphen, gesehen with. So, wie man behauptet, hat er noch seine vollkommene Kraft, und: wenn Rrockobille nabe an biefen Ort kommen, follen sie zuruck kehren, und sich auf ben Rucken legen.

Der andere Talisman war bestimmet den Nil in seinen gehörigen Schranken zu halten, und zu machen, daß er in den nedem Altsairo vordenlausenden Kanal bliebe. Ein Pacha, der unter diesem Steinstumpen, Schäßeranzutressen vermeinte, ließ ihn abstragen, und kurz darauf änderte der Nil seine User, und nahm den Lauf gegen Giza, dahero jeho das Schloß an der östlichen Seite stehet. Seine Lagesschloß ar der Ueberschwemmung dieses Stromes,

und es bleibet fren stehen, wenn die ganze Gegend mit Wasser angefüllet wird. Längst ben Strom, stehet man Ueberbleibsel von Mauern, welche scheinen ein Damm gewesen zu senn, und nicht weit vom Fischemarkte entfernet sind.

Die fruchtbare, und sehr wohl angebauete Insel Rhoda, wird von dem Arabischen Worte, welches einen Garten anzeiget, also genennet. Ihre lange beträget ohngesähr eine halbe Meile, die Breite aber, sast gar nichts. Sie wird vom Nil formiret, der sich hier in zween Aeste theilet. Etwas unterhald Altstairo, gegen Abend, siehet man eine große Anzahl wilder Feigenbäume, und einige Palmbäume. Die Einwohner von Kairo haben baselbst Gärten, und lusthäuser; wo sie während der großen Hise, sich abkühlen.

Im westlichen Theile dieser Insel, werden Ueber bleibsel von Mauern angetroffen, welche dem Unsehen nach sind ausgesühret worden, die Gewalt des Strofmes, wenn er austritt, zu hemmen. Ebendaselbst ist auch die Treppe Mosis, und man-glaubet der Judische Geseigeber sey hier nach seiner Aussehung im Nil, von der Tochter Pharaons, Thermutis genennet, errettet worden. Un der mittägigen Spise, lieger ein dem Pacha zuständiges Schlos, in welchem es erlaubet ist, herum zu gehen. Das merkrürdigste harinnen, ist der Meckias, oder dersenige Ort, wo die Höhe des Wassers im Strome gemessen wird, nicht aber, als einige Schriftsteller vorgegeben haben, wie hoch er steigen muß.

2 (4012 Junio 140 " House to Live 2 week & c

Es hat uns bis jeso noch, an einer zuverläßigen Beschreibung besselben gesehlet: ich hoffe baher mich einigermaßen um das Publicum verdient zu machen, wenn ich in diesem Puncte seine Neugier zu befriedigen suche. Als ich nach Frankreich zurück kam, versertigte ich einen Perspecktivischen Abriß des Meckias, und hatte die Ehre solchen dem berühmten Mecenas dieses Königreichs, den durch seine geschickte Staatsverwaltung sich so sehr verewigten Herrn Grasen von Argenson, zu überreichen. Diesen Abriß also, bin ich willens hier zu erläutern.

Man kommet zu dem Meckias durch einen Gang, ber in den großen Hof führet, wo die schone Moschee stehet, welche Sulran Selim hat dauen lassen. Die Türken haben eine solche Hochachtung gegen sie, daß es den Christen nicht erlaubet wird, sich ihr zu nähern. Neben daran ist ein Saal, worinnen derjenige wohnet, der die Schlüssel zu dem Plas verwahret, wo die Säule stehet, an welcher die Ergießung des Nits gemessen wird. Dieses Umt kommet vom Bater auf den Sohn. Aus diesem Saale gehet man zum Meckias, der ein viereckigter Brunn ist, wovon jede Seite siedzehen Französische Fuß hat, welches acht und sechzig Schuhe in Umkreis beträget.

Außerhalb bes Brunnen, gehet rings herum eine ziemsich schone Gallerie, welche auf acht Saulen von weißen Marmor, nach Korinthischer Ordnung, ruhet, beren jede acht Schuhe hoch ist. Den Brunnen umgiebt ein Gelander, und man kommet durch eine Thur in das Innere des Brunnen, auf einer Treppe von

No=III

## Durarder Nilmessers



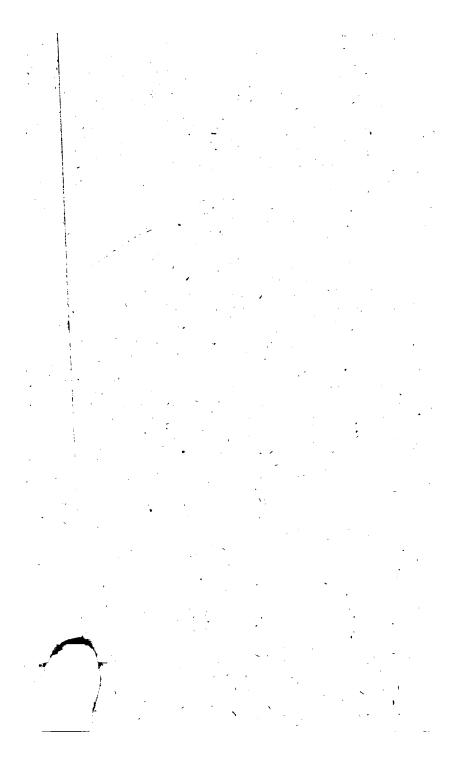

ein und zwanzig Stufen, langft ber erften Seiten. Un ber zwenten Flache bin, befindet sich ein ebener Plas, von da man ein und zwanzig Stufen bis auf. ben Boben bes Brunnen hinabsteiget, ber vollkommen aut gepflastert, und so wohl abgemeffen ift, baß bier bas Waster mit ben Ufern bes Stroms einerlen Sohe Da er niemals trocken ift, reichet bas Wasser stets etliche Draas über die Saule: als wir bas Maaß bavon nahmen, waren nur eilf zu sehen, folglich acht unter Wasser. Es ift baber nicht möglich den Grund bes Meckias zu betrachten, ausgenommen wenn er gereiniget wird, und alsdann halt es noch schwer binein zu kommen. Die Turfen find meistens febr aberglaubisch. Wenn also ein Christ hinunter gestiegen mare, und sich etwann bas Jahr burch, ein Ungluck erangen follte, murbe es unfehlbar biefem jugefchrieben werden. Er wird alle Jahre, wenn der Nil an feichtesten ift, ausgepußet, alsbann fuchet man bie Deffnungen wodurch bas Wasser vom Strom in ben Mectias lauft, zu verstopfen, und es bleibet nur ber Schlama jurud, welcher hinaus geschaffet wird.

Mitten in diesem Brunnen stehet eine achteckigte Saule von weißent Marmor, die aus zwen Stucken zusammen gesehet ist, welche durch einen kupfernen Reif miteinander verbunden werden. Ihre Dohe besträget vom Fuß dis zum Rapital, neunzehen Draas, wie aus der Arabischen Inschrift erhellet, die sich über dem Rapital befindet, und eben diese Zahl angiebt. Ieder Draas, von der Basis dis zum Knauf, wird durch einen leeren und vollen Raum unterschieden, welcher lestere von einer senkrechten linie, in zween glei-

\ '

che Stude abgeschnicken, und ein jedwedes nochmals in sechs gleiche Spatia eingerheitet ist. Das erste bezeichnen fünf gleichkausende Linten, das andere ist leer, das dritte enthält wieder fühf Linten, und so weiter, dis zu Ende des sechsten Maums. Auf der gegen über stehenden Seiten, ist das erste Spatium leer, das andere hingegen mit suhf Linten angesüllet, das dritte wieder leer, und also dis zu Ende des sechsten Naums. Das nämliche siehet man auf dlen Flächen dieser Säule: die erste hat ein volles, die andere wieder ein leeres Spatium, und dergleichen auch die übrigen.

Nachdem ich jeden Draas genau abgemessen hatte, sand ich zwanzig Pariser Zoll: solglich betragen die neunzehen Draas, ein und drenstig Schuhe, acht Zoll. Der Knauf ist einen Fuß, acht Zoll hoch, sehr schön, nach Korinthischen Geschmack, und scheinet nicht für diese Säule gemachet zu senn. Auf dem Kapital liegt ein Bakken; welcher den Brunnen auf zwo Seiten durchschneibet, und eilf Zoll die, siedzehen Füß aber lang ist: daher beträgt die ganze Höhe der Säulen, mit Inbegriff des Knauss, und Valkens, vier und drenstig Schuhe, dren Zoll.

Mittelst einer Thur welche dahin führet, kömmet man leicht auf diesen Balken. Wenn der Nil höher steiget, alsbann reiset Mangel ein, indem das Wasser den Erdboden zu lang bedecket, und die Landleute nicht aussäen können. Auf der Oberstäche dieses Valkens, und an den zwo Seiten, steher eine Arabische Insschrift, welche um so merkwürdiger ist, da sie den rechten Zeitpunkt von Erbauung des Meckias, völlig

außer Zweisel setet. Man lieset also daselbst, dieses Gebäu ware im Jahr der Hegire, zwen hundert sieden und vierzig, oder acht hundert, zwen und sechzig Jahre nach Christi Geburt, anfgeführet worden; woben aber des damals regierenden Fürsten, keine Erwähnug geschiehet.

Der Rand bes Brunnen, ist mit einem ziemlich aut gearbeiteten Rarnies eingefaffet. Dben bruber gehet an ben vier Seiten ein schmabler Streif herum, mit einer Aufschrift, in alten Ruffischen Buchstaben. welche ich überfest habe. Sie enthält eine Erzählung ber Wohlthaten Gottes gegen ben Menschen: 36m zum besten schuf er Himmel und Erde, sette Sonne und Mond an bas Firmament, ben Tag und die Nacht zu erleuchten. Die Erde zu massern, hat er ben Regen hervorgebracht. um die Menschen mit allem was zur Nothdurft. und Bequemlichkeit des Lebens erfoderlich ist. zu versorgen. Er ließ ihnen die Schiffbaukunst erfinden, damit die entferntesten Gegenden durch bas Meer und die Strome verbunden wurden. Kurg, er hat das menschliche Geschlecht, und zwar mehr als es hoffen konnte, mit Wohlthaten überhäufet. Den Beschluß machet ein an Gott gerithtetes Bebet, er mochte feinen Prophen ten Mahomed, und beffen Nachkommen, fegnen.

Anderthalb Juß unter diesem schmahlen Streif, ist noch einer, worauf eine andere Inschrift, mit eben solchen Ruffischen Buchstaben stehet. Diese ermuntert die Menschen, zu bekennen, daß sie Gott für die Ergeichung

gießung des Wassers auf den Erdboden, ihn fruchtbar zu machen, als man keine Hossnung mehr dazu hatte, verbunden wären. Sie seiset hinzu; es giebt keinen andern Gott, als den allmächtigen, und unendlichen, dessen Thron Himmel und Erden ist. Die Inschrift endiget sich mit den Worten: Gott lasse seinen Propheten Mahomed, und allen Nachkommen desselben, Barmherzigkeit wiedersahren.

Nicht weniger wird man zu wissen begierig sepn, wie das Nilwasser in den Brunnen geleitet wird, und welche Vorsicht man anwendet, damit das Wasser im Brunnen, mit dem Nil jederzeit einerlen Höhe hat.

Es ift aber zu bemerken, daß sich Mittagwarts ber Insel Rhoba, ein mit dem Nilufer gleichlaufender Schwibbogen befindet, beffen Breite einen Schuh ins Bevierte, bie lange aber, feche und zwanzig einen balben Ruß, beträget, wodurch bas Baffer aus bem Strom in ben Mecfias, mittelft einer im Brunnen gemachten Deffnung, geleitet wirb. Durch eine anbere gegen Morgen angebrachte Deffnung, Die auf einen swolf Bug breiten, vier Schuhe hoben, und ein und achtzig Buß langen, Bogen ftoget, ber fich bis an bas östliche Ufer des Nils erstrecket, mit dem er einerlen Sohe hat, laufet das Wasser wiederum hinaus. Ueber Diesen ersten Schwibbogen, stehen noch zween andere, eben so abgetheilte, wovon jeder seine Deffnung in den Brunnen hat. Endlich ift noch ein Schwibbogen bafelbst, von der nämlichen Sobe, und Breite, als bie brep übrigen. Seine lange von Mittag gegen NorMekias, oder Nilmeffers No. W



٠. . .

den, erstrecket sich auf dren und sunfzig Schube, vom Meckias an, hat er ein und siebenzig, und zehen Fuß von dem östlichen Eingang des letztern Bogens, mit welchem er einerlen Höhe hat, und ihn mitten durchschneibet. Durch denselben laufet das Wasser gegen Norden aus dem Meckias, welches Mittag, und Ostwarts hinein kommet.

Mittelst dieser so nuklichen Erfindung', weiß man auf das genaueste den verschiedenen Unwachs des Nils, und kann die Fruchtbarkeit, oder Unfruchtbarkeit der Aegyptischen Felder, darnach beurtheilen.

Man gehet alle Jahre im April, wenn ber Nil an feichteften ift, in ben Medias, bie Große bes gurud gebliebenen Baffers zu meffen. Ueber diesen ersten Augenschein wird ein Instrument ausgefertiget, und ben neun und zwanzigsten Junius ber zwente Augenschein vorgenommen. Alsbann ist das Nilwasser um die Salfte höher geworden, als es ju Ende des Aprils war, und an biesen Lag wird auch bas Steigen bes Nils offentlich bekannt gemachet. Derjenige bem biese Berrichtung oblieget, begiebt sich zuerst in bas Schloß, und melbet es bem Pacha: hernach laufet er burch alle Straffen von Rairo, und rufet; diese Nacht ist der Mil um so viel Zoll gestiegen, und heute beträget seine Höhe so viel! Es begleiten ihn eine unendliche Menge Kinder, welche hundertmal feine Worte wiederholen, daß es also jedermann erfähret: die folgenden Tage wird allemal öffentlich ausgerufen, wie hoch er die Nacht burch, besgleichen an Lag über, gewachsen ift.

Wenn bas Wasser im Medias sechszehen Oraas hoch, gestiegen ist, und ein kleines Zeichen, in Gessalt einer Nische, erreichet hat, welches die Türken nach der Eroberung von Aegypten, in der Mauertiefung machen ließen, wird der Damm des Kalis durchstochen, um die Kanale mit Wasser anzusullen. Aegypten muß alsdann, weil Uebersluß daselbst herrschet, dem Großherrn Tribut entrichten: wenn sich aber das Gegentheil zutragen sollte, sind die Pächter des Großherrn, und überhaupt alle Zinsseute nicht schuldig, sur das künstige Jahr etwas zu bezahlen. Unter den Chalisen muste der Nil ein anderes Zeichen erreichet haben, welches einen Oraas über den ersten stehet, wenn die Schahung von Aegypten sollte gegeben werden.

Der Kalis, ober Kanal, welcher burch aans Rairo ber lange nach, laufet, nimmet feinen Unfang bon bem Ort wo fich ber Mil'in zween Arme theifet, ber landspiße von bet Insel Rhoba, und Altkairo, gegen über. Nur alsbann wenn er fich ergiefet, ober ohngefahr vier Monathe, ift er mit Baffer angefullet. welches ben übrigen Theil des Jahres burch, bermaßen feicht ift, bag es faulet, und fehr übel riechet. So bald er voll Waster ift, vertheilet es sich in bie Birquen (Brunnen), welche in ber Stadt und umliegenden Gegend find: bernach laufet es burch neun Brucken, von ber Deffnung bes Ranals, bis jum Quartier ber Frangofen, und ergießet fich ein wenig tiefer unten , zwifchen fleinen Schwibbogen, welche mit eisernen Fallgittern bermahret find, ertruntene Rorper, und andere im Waffer verlorde Dinge, jurud zu hal ten,

ten, von da es auf die etwas niedriget als die Stadt, liegende Felder, ausgebreitet wird.

Wenn man dem Arabischen Geschichtschreiber, Ibn-abd-il-hotne, Glauben benmessen darf, ist er auf Befehl des Tarcis-ibn-malia, oder desjenigen Pharas erbauet worden, welcher dem Abraham seine Frau weggenommen hat. Ptolomäus nennet ihn den Kanal des Trajans, weil er unter diesem Kaiser wieder geöffnet, oder ausgebessert ward, ben dem Quintus Curtius heiselt er aber, Orius.

Seitbem Aegypten \*) bem Kaifer Heraklius von den Arabern ist entrissen worden, nennte man ihn Kalis-Emir-El-Muminin, oder Kanal des Fürsten der Glaubigen, nach den Chalisen Omar, dem züerst dergleichen Titel bengeleget wurde. Dieser Prinz, der zu Medina residirte, soll wie man sagt, ben einet großen zu Mecca eingerissenen Theurung, dem Amrou, der eben dazumal Aegypten erobert hatte, besohlen haten.

Die Eroberung von Negypten, durch den General der Garacenen, Amrou-Son-al-Aas, unter dem Chalifen Omar, geschahe im 18. oder 19. Jahre der Hegire, (639. oder 640. Christi). Seen dieser Amrou-Son-al-Aas, eroberte nacher Aegypten nochmals, für den Chalisen Moawinah, im 38. Jahre der Hegire, oder 658. Christi, der ihm auch die Statthalterschaft, nebst den reichen Sine künsten dieses Landes, bis an seinen Lod überließ, welcher im 43. Jahre der Hegire, oder 663. Christi, erfolgte. Amrou wurde seiner Lapserkett, und großen Berstandes wegen, sur einen der vortresslichen ken Leute unter den Arabern gehalten. Uebers.

ben, ihm Getraib zu schicken. Der General ließ eine so große Menge Rameele damit beladen, baß bie ersten bereits zu Mecca angelanget maren, ebe noch bie lettern Aegypten verlaffen hatten, ungeachtet fie sehr geschwind auf einander folgeten. Diese Absenbung nun zu erleichtern, befahl ber Chalif bem Amrou, bak er einen Ranal vom Ralis bis zu ber Stadt Rolsum am rothen Meer, follte graben laffen, um barauf Die Lebensmittel von Rairo, und weiter bis nach Mecca zu schaffen, welches auch geschah. bis auf das sieben hundert und funfzigste Jahr ber Begire, ober tausend, bren hunbert, neun und viersig, nach Christi Geburt, als ihn ber Aegyptische -Chalif, Giafer - 21 - Mansur, aus bem Stamme ber Abaffiben, gegen bie See ju, verschutten ließ. find noch beut zu Tage einige Spuhren davon zu feben.

Den Kalis hingegen, der durch Neukairs lauft, nennet man jeso El-Hakemi, dem Chalisen Hakem-Ibn-Amir zu Ehren, der wieder ausbessern ließ, was durch die Nachläßigkeit seiner Vorfahren eingegangen war. Er wird auch El-Merachemi, oder der mit Marmor gepflasterte Kalis, genennet, weil er an einigen Orten ein solches Pflaster hat. Seine Tiese beträget zwar sieden Fuß, jedoch ist er nur ben Uebersschwemmungen mit Wasser angefüllet.

Wenn ber Damm welcher ben Einfluß sperret, burchschnitten wird, bas ist, wenn ber Nil sechszehen Draas erreichet hat, geschiehet biese Deffnung mit großen Fererlichkeiten. Morgens, wenn ber Kalis foll geöffnet werden, begiebt sich der Pacha in Begleitung des ganzen Abels vom kande, und der obrigkeitlichen Personen, mit vorausgehenden Trompettern und andern Musikanten, in ein Haus, welches der Insel Rhoda gegen über, zwischen Alt- und Neukairo, lieget. Ihnen folget eine unzählbare Menge Volks, welche mit springen und tanzen ihr großes Vergnügen an den Tag leget, daß dieser Strom als Aegyptens Nährvater, den Ueberfluß ins kand bringet, woden eine von Erden gemachte Mannshohe Figur, ins Wasser gestürzet wird.

Allen Ansehen nach, ist dieses noch ein Ueberbleibsel von der ehemaligen Gewohnheit, ein junges Madchen daselbst zu opsern, als einen Tribut, welchen man dem Strome aus Dankbarkeit brachte. Dieses Menschensopfer soll wie man sagt, von den Turken abgeschaffet worden seyn. Indessen wundert es mich, daß kein einziger alter Schriftsteller besselben Erwähnung gesthan hat, und wir dieses nur aus mundlichen Nachrichten wissen.

Den Tag wo das Wasser soll hinein gelassen werben, besuchet ihn früh eine Menge Volks; man verkauset Waaren daselbst, und er wird gleichsam eine Strasse worinnen Markt ist. Ohngekähr um zehen Uhr Morgens, lässet man das Wasser in den Kalistausen, und Mittags ist es schon tief genug, kleine Fahrzeuge zu tragen; welche hin und her sahren. Sie sind völlig mit Laubwerk bedecket, und einige der darinnen besindlichen Leute, spielen auf musikalischen Instrumenten, andere hingegen, singen. Man psieget auch

die

bie seit ber letten Ueberschwemmung gebohrne Kinder, an das User des Kanals zu bringen, wo sie ganz nackend ausgezogen werden. Ihre Windeln, oder Hemder, werden in den Strom geworfen, der solche mit sich sortsühret, und alsdann diese Kinder zu verschiedenenmalen hinter einander, darinnen untergetauchet.

Wenn ber Nil die gewöhnliche Höhe bis an die Deffnung des Kalis nicht erreichet hat, lässet jedermann Traurigkeit und Betrüdniß von sich blicken, als klägliche Vorbothen der Pest und des Hungers, welche ben dergleichen Umständen sast niemals ausbleiben. Sie begeben sich insgesammt auf das gegen Morgen liegende Gebirg, und beten daseibst einen Tag und Nacht. Wird ihr Gebet nicht erhöret, alsdann heusen und schrenen sie auf eine erschreckliche Art, und zwar mit solchen Leibeskrümmungen, und Verziehungen des Gesichts, daß ihnen zuweilen, besonders aber den Türken, der Schaum vor den Mund stehet, und sie wahrhaft Vesessenn ähnlich machet.

Zwischen Alt- und Neukairo, ist eine Gattung von Hippodromus, worauf sich die landeseinwohner in Pferdrennen mit Bogen und Pfeilen üben.



## Vom Schlosse zu Neukairo.

ieses Schloß, welches der Stadt gegen Morgen lieget, ift ber einzige feste Plas in Megnpten. Es flehet auf einer mittelmäßigen Unhohe bes Gebirges Mokatan, hat mehr als eine halbe Meile in Umfreis, und bestreichet bie gange Stadt, tann jeboch vom Gipfel des Berges beschoffen werben, von ba man febr leicht Steine hineinspielen, und ber Besahung Außerdem ift zu großen Schaden zusügen kann. Rairo eine alte, sehr große und hohe Moschee, welche bom unterften Theite bes Bebirges, nur burch einen sandigten Plas, abgesondert wird, deffen Breite etwann bundert und funfzig, bie lange hingegen, ohngefahr tausend Schritte beträget. Diese Moschee konnte ben Emporungen febr schadlich werden, maßen von hieraus, ein Theil der Misvergnugten die Gemeinschaft zwischen benden bem Schlosse gegenüber stehenden Quartieren, burch Pfeilschuffe leicht abzuschneiben im Stand mare, mitlerweile die übrigen von der Spite des Berges, wo man ben gangen Plas überseben fann, einen Steinhagel babin abschicken murben.

Die Mauern dieses Schlosses sind mit dicken Thurnen besetzt, worinnen ziemlich gute Augrtiere für die Officiers sich besinden. In die Mauern hat man unterschiedliche kleine bedeckte Gange gemachet, wo die Soldaten durch ausgebrochene tocher seuern konnen. Das darauf stehende Geschütz hat wenig zu bedeuten indem die Kanonen nur drey bis vierpfündige Rugeln

schießen.

schießen. Man könnte biesem ungeachtet eine sehr gute Festung baraus machen, wenn oben auf den Gipfel des Berges, eine Schanze angeleget, und die Werker besser unterhalten wurden: ben ihrer jeßigen Beschaffenbeit ware sie aber nicht in Stand das Kanonenseuer auszuhalten, nachdem die Türken welche alles eingehen lassen, für ihre Ausbesserung keine Sorge tragen.

Auf die Trummer des alten Schlosses zu Babyton, ließ Saladin bas heut zu Tage vorhandene bauen: welches man nicht mehr in Zweifel gieben barf, wenn · Strabons im fiebenzehenten Buche ertheilte Nachrichten, mit meinen an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen, verglichen werben. Diefer Erbbeschreiber fagt: "Es ist daselbst eine Unbobe, welche sich vom Schlosse zu Babylon bis an Dil erstrecket, auf biefe treibet man burch Raber und Pumpen bas Wasser aus ben Strom, womit stetsfort hundert und funfzig Sclaven beschäftiget find., Das neue Schloß hat bie namliche lage auf ben Abhang bes Gebirges, welches bis an ben Mil reichet. Wenn ein Spaziergang herum gemachet wird, bemerket man daß es oftmals auf einen Grund stebet, ber noch von ben alten Megyptiern berzurühren scheinet: welches sowohl aus ben bicken, an Farbe und Dauer, ben übrigen fehr ungleichen Steinen , als auch ben hieroglyphischen uralten Figuren, kann abgenommen werden. auch die Wasserleitung noch gesehen, wodurch man das Wasser aus den Nil ins Schloff gebracht hat Sie ift von gehauenen Steinen erbauet, und hat brephundert und zwanzig Schwibbogen. Aus den Arabiichen Inschriften, welche in großer Menge baran befinblich

sindlich sind, erhellet, daß sie verschiedenemal durch Mahomedanische Prinzen ist ausgebessert worden. Das Wasser wurde aus den Nil hinein geleitet, und zu Strabons Zeiten diese Arbeit von Sclaven verrichtet: heutiges Tags aber, werden die Räder durch hundert und zwanzig Ochsen herumgetrieben.

In diesem Schlosse von Rairo, ließ auch Saladin den prächtigen Saal bauen, der mit zwölf Granitmarmornen Säulen, von wundernswürdiger Höhe und Dicke, umgeben war, auf welchen eine offene Ruppel
rubete, worunter dieser Prinz die Räche versammlete,
und die Unterthanen richtete. Eine mit vergoldeten
Buchstaden in Holz geschnittene Inschrift, welche
rings um diese Ruppel lauset, bestimmet den Zeitpunck
ihrer Erbauung zu deutlich, als daß man sie einem
andern, denn diesem Eroberer zuschreiben kann; ja,
sie meldet sogar einige seiner löblichen Handlungen.

Von hier erblicket man die ganze Stadt Kairo, und auf eine Strecke von mehr als zwölf Meilen, den Lauf des Nils, nebst den fruchtbaren Feldern durch welche er fließet, desgleichen auch die Pyramiden des Mumienfeldes, mit den drey großen Pyramiden: die Moscheen, Dorfer, und Garten, womit diese Gegenden gewissermaßen angefüllet sind, und daher eine der reißendsten Aussichten vor Augen stellen. Dieses Gedau wurde aber nicht für beständig, weder von den Nachkommen des Saladins, noch von seinem Bruder Shairacuh, bewohnet: indem unterschiedliche dieser Prinzen, sich lieber zu Kairo aushalten, und baselbst

daselbst Pallaste bauen wollten, wovon heut zu Lage noch einige vorhanden sind.

In eben bem Schlosse wird noch ein Divan, ober Saal ber alten Aegyptischen Ronige angetroffen , beffen Ruppel auf vier und drenftig außerordentlich hoben und bicken marmornen Saulen rubet, die wenigstens, zwiichen ber Bafis und bem Rapital, funf und vierzig Ruß hoch sind. Diefer Divan ist bazumal als bie Araber Aegypten behetrschet haben, bas ift, vor ohngefähr feche bis fieben hunbert Jahren, erbauet mor-Bu Enbe bes Saales, und rings um bie Ruppel, welche nach landesgebrauch offen ift, siehet man verschiedene Arabische Inschriften, wovon bie Buch ftaben aus Studen Bolg, ofters Armebick, und Mannshoch, geschnißet, jeboch so wunderlich in einander geflochten find, baf es febr viele Muthe foftet, fie zu lefen. Diefer Gaal, ber gleich allen übrigen zu Rairo, auf ber norblichen Geiten, ber Ruble wegen. offen ift, bienet jeto jum Durchgang: ja, man bat sogar Rrambuden und Saufer herum gebauet, worinnen einige biefer Gaulen find mit eingefangen worben.

Es befinden sich in diesem Schlosse noch verschiedene alte Zimmer. Bep einigen derselben rußet das Gewöld auf zwo Reihen, doppelt über einander stehender Saulen, besonders gegen Mitternacht und Abend. Heut zu Tage wird der meiste Theil dieser Gebaue, ungeachtet ihrer Pracht, nur zu Ställen gebrauchet. Die bewohnten aber sind neu, und nach Kurtischer Art sehr schlecht gebauet.

In den nämlichen Bezirk siehet man auch ein febr fchones Zimmer, und vortreffliche Divans, welche nach den großen Plat, Mendan genennet, ihre Ausficht haben. Diefes Bebau, bas wenigstens fechs bundert Jahre alt, und seiner Schonheit wegen bewundernsmurdig ift, erstrecket fich bis zu einer Terraffe, von sonderbarer Bobe, die man durch schrecklich bicke Mauern an ben Abschuß des hier sehr steilen und Boben Felsens aufgeführet hat. Gegen die Mitte ber Mauer ift ein Vorstich, ber, so welt man nur febent kann, auf Schwibbogen rubet, welche von vierectigten, brenfig bis vierzig Buß in Durchschnitt haltenben Pfeilern, getragen werben. Auf biefem Borftich ift ein Saal gebauet, ber allenthalben, befonders gegen Morden, durchbrochen ist, und wovon die Decke auf Saulen ftebet. Von bier fann man Rairo überfeben, welches unftrittig eine ber schönften Aussichten ift: auch logirten ehehin die Pachen in biefem Zimmer, feitbem aber, einer von ihnen bas Ungluck batte, barinnen erbroffelt zu werben', haben fie Heutiges Tages bewohnen es nur bie es verlaffen. Arbeiter, von benen bas prachtige Zelt gesticket wird, welches ber Großherr jährlich nach Mecca sendet, bas Beit-Allah, ober Gottesbaus zu bebeden. Bor jeso haben die Pachen ihre Wohnung in einem andern Quartiere bes Schlosses, welches gegen Mittag lieget.

Bor dem Divan ist, ein ziemlich schöner Plas, dren hundert Schritte lang, und ohngefähr hundert breit. In der einen Ecke desselben, besindet sich ein sehr artiges Zimmer, wovon eine Seite gegen Mittag, die andere hingegen, zwischen Abend und Mitternacht,

ternacht, lieget. Mitten in diesem kleinen Gemache ist ein Garten, bessen Unterhaltung große Summen, und außerordentliche Mühe kostet: in der That muß auch das Wasser zum begießen, die aus dem Nil geholet werden, zu welcher Arbeit man beständig viele Rameele gebrauchet. Dieses Gedäu, welches mehr als vierzig tausend Thaler gekostet hat, ist heut zu Tage fast das einzige dewohndare im ganzen Schlosse. Die Paschen bestümmern sich zwar wenig um die Ausbesserung, zumalen ihre Statthalterschaft nur einige Jahre dauset: demungeachtet werden die vom Großherrn zur Unterhaltung dieser Festung bestimmte Summen, von ihnen jederzeit mit in Nechnung gedracht, welche darum in eben so schlechten Zustand als vorhin ist, obgleich ihr Beutel desto besser gespicket wird.

Im Schlosse sind vier Moscheen mit Minarets, darunter eine sehr schön und prächtig ist, in welcher sich das Grabmaal eines der Gefährten des Mahomeds besindet. Es ist mit kostdaren Stoffen bedecket, worauf ein grüner Turban lieget, und mit einem silber vergoldeten Gitterwerke umgeben, nebst einer großen Anzahl Leuchter, aus den nämlichen Metall, die neun dis zehen Fuß hoch sind, und mit vielem goldenen Lampen, welche Tag und Nacht brennen. Diese Moschee ist von sehr schönen Marmor gedauet, auch mit weißen und schwarzen rautenförmigen Marmorsteinen gepstastertzringsherum gehet eine auf Marmorsäulen stehende Gallerie.

Die Quartiere der Janitscharen und Afaps, sind, wie der Augenschein lehret, die einzigen welche man nicht

nicht ganglich eingehen läffet: indem alles übrige vom Schlosse, sich in einem bochft erbarmlichen Bustande be-Das Quartier des Asaps ist vielmehr unterbalb bes Schlosses, als in seinem Begirke, maßen es gerad unter bem Vorstiche bes großen Saals lieget, worinnen das Zelt von Mecca verfertiget wird. Janitscharen Quartier, welches gewissermaßen eine im Schlosse selbst, aufgeführte Festung, vorstellet, bat funf bis sechshundert Schritte in Umfreis, und ist an ben Seiten mit bicken fteinernen Thurnen verfeben, worauf einige Ranonen fteben. Diefer Plat bestreichet die Wohnung bes Pacha: wenn er also, ben ihm von ber Pforte zugeschickten Befehlen, feine Statthalterschaft niederzulegen, sich wibersegen, ober eine Emporung entstehen sollte, wurden bie Janitscharen nicht ermangeln die Ranonen gegen fein Saus zu richten. und es in furger Zeit niederzuschießen. Die namliche Beschaffenheit hat es mit dem Quartiere ber Maps, welches gleichfalls von ber Janitscharen ihrem, tann beschossen werden.

Das merkwürdigste im Schlosse, ist unstrittig der Josephsbrunnen \*). Einige behaupten er sey nach einem Beziere dieses Namens, also genennet worden, der ihm vor mehr als sechs hundert Jahren, unter Muhamed, Kalaons Sohn, habe ausbessern lassen. Man nennet ihn auch den Schneckenbrunnen, weil er die Form einer Schneckenlinie, oder Schrauben, hat.

Dein genauer Abrif und Beschreibung dieses Brunnen, wird im ersten Bande von Poctock Beschreibung des Morgenlandes, Seite \$4. gr. 4. Erlang 1754. augetroffen. Uebers.

hat. Er ist in Felsen gehauen, und zweh bundert feche und fiebenzig Bug, tief. Bende Balften worein er sich theilet, sind fast gleich, passen aber nicht sentrecht auf einander. Die erste ist ein großes, und auf ieber Seiten achtzehen Schuhe langes, Wiered: rings. herum gehet eine in Felsen gehauene Treppe. Die vom Brunnen burch eine natürliche Mauer, ober Scheibmand abgesondert wird, beren Dicke fast burch. gebends nur etwas über feche Boll beträget. 'Man hat in einiger Entfernung von einander, fleine locher burchgebrochen, welche auf ben Brunnen hinaus geben; und baber ihr licht empfangen. Diese Treppe hat teine Stuffen, und ist so breit, baf bie Ochsen bequem barauf geben konnen, wenn sie zum Absat vor ben Gingang des andern Brunnen, hinunter fleigen muffen, wo fie mittelft langer Seile, burch Umbrehung eines Rads, woran irdene Topfe befestiget find, melche fich anfullen, und in ein Bafferbehaltniß ausleeren, bas Baffer binaufziehen : unterbeffen treiben andere Ochsen welche oben stehen, bas zwente Rab, und bringen baburch bas Baffer von biefem Abfat bis an die Deffnung bes Brunnen.

Der andere Brunnen hingegen, hat ben weiten nicht die Breite des erstern, neben welchen er gegraben ist, jedoch vom Absaß dis zum Wasser, dennahe einerlen Tiese mit ihm. Es mußte ein Raum von bennahe zehen tausend Juß, mit dem Zwenstisse durchgebauen werden, ohne den Weg von der Mundung dis zum Absaße zu rechnen, welches gleichfalls eine beträchtsiche Arbeit war. Man muß zwar gestehen, daß hierzu viele Zeit, und große Unkosten ersodert wurden:

bessert mit den Pyramiden vergleichen. Nach des Herrn Mallets Ausrechnung, können zwanzig Mann, in weniger als zwanzig Jahren, einen solchen Brunnen ausgraben, maßen er in einen außerordentslich weichen Felsen gehauen ist, der leicht kann bearbeitet werden. Der daraus entspringende Nußen ist gering: wielleicht war aber das Wasser, das man ehes bessen herauszog, trinkbar, gegenwärzig sühret es etwas Salz den sich.

In ben Ruinen von Afthaire, ain Ruff ber Gebirgo, werben-funf bennahe eben fo befchaffene Brunnen angetroffen. Sie find gleichfalls in Felfen gegraben, und erstaunlich tief: woben ihnen noch bieses eiden fift; baß fie nicht in zween Theile, gleich bem Sosephebrumen, abgesondert werden, und ber Boben, wie ben allen übrigen, gerab auf die Mundung paffet. Sonft fteben fie fast in einer Reibe, gegen Mittag, neben bem Schloffe, auf bem Plat welchen man bas Quartier ber Bedienten bes Ebn - Toulon nennet. Biet ber tiefften Brunnen, welche bem Gebirge am nachften liegen, find unbrauchbar: ber fünfte bingegen. verfiehet eine alte Dofchee mit Baffer, um welche uniterschiedliche Familien in einer Gattung Schanze wohnen, Die gleichsam an ben Felfen zu fleben scheinet, hat aber ein unschmachaftes sußlichtes Baffer. Vermuthlich haben diese Brunnen benjenigen Theil von Altfairo, welchem fie bober lagen, vor Zeiten mit Waffer verfeben. Dabe ben einem biefer Brumen fiehet man noch Teicheln von gebrannter Erde, woburch es hingeleitet wurde. In Reukairo befinden fich noch

noch einige andere Brunnen, welche gleich jenen, in Felsen gehauen, aber ben weiten nicht so tief sind.

Funf hundert Schritte nordwarts vom Schlosse zu Kairo, lieget ein altes Kastell, worinnen ehemals die Asaps logieret hatten. Es stehet auf einem Felsen, und seine Mauern sind noch ziemlich unbeschädigetz jeso wird es aber nur von armen Bedouinischen Familien bewohnet, welche hier einige Hütten gebauet haben. In Ansehung der Größe und Höhe, kommet es dem Schlosse zu Kairo nicht gleich, daher man solches von den übrigen Gedauen nicht unterscheisen kann, wenn man die Stadt, wovon es einen Theil mit ausmachet, von hieraus betrachtet.

Unterhalb dieses alten Schlosses, stehet ein össenkeicher Springbrunnen, die Quelle der Verliebeen genennet, wovon das gemeine Volk allerlen sächerliche Mahrchen erzählet. Man giebt hier, wie an vielen andern Orten, das Wasser unentgeldlich. Das Becken worein es laufet, war ehemals ein Sarg, der reichlich mit sehr wohl gearbeiteten Hieroglyphen ausgezieret ish, welche noch ganz unverletzet sind. Er ist wenigstens acht Fuß lang, und wie eine Mumientüsse gestaltet: ein schönes Ueherbleibsel des Alterthums! In dieser Ebene besindet sich auch ein össentliches Begräbniß, welches sehr bewundert zu werden verdienet. Man nennet es das kabyrint.

Rairo enthält nicht weniger eine sehr große Ungahl solcher Pallaste, welche vor Alters von den Aegyptischen Königen, oder den vornehmsten Herren ihres. Hofs,

Hofs, waren erbauet und bewohnet worden. Manerkennet sogar noch aus ihren Trummern die schönsten Ueberbleibsel ihrer vorigen Pracht.

In einem dieser alten Häuser, welches nicht allzuweit von des Kadileskiers Bewohnung entsernet ist, wird eine Säule, oder viereckigter Spißkegel von Granitmarmor angetroffen, woran man vor Zeiten abzumessen pflegte, wie hoch der Ril gestiegen war. Sie ist voller Hieroglyphischer Figuren, wird aber nur zumtheit noch gesehen, da sie gegenwärtig in einer Mauer stehet. Das Alterthum von Kairo kann durch diese Säule erwiesen werden, maßen der Kanal des Nilsschon seit undenklichen Jahren, nicht mehr an diesem Orte vorden lauset.

Rankalil, und Lanzaouvi, sind zwen Viertel von Reukairo, worinnen mit Waaren aus den dren Theislen der alten Welt, Handlung getrieben wird. Das Auartier der Franken liegt an demjenigen Ende der Stadt, wo man nach Boulack gehet. Hier wohnen die Pranzösischen Kausseute, und der Oberconsul dieser Ranson. Die Englischen und Venetianischen Kausseute, haben gleichfalls jede ihren Consul, in dem nämlichen Quartiere.

Richt weniger muß ich hier einige Monumente beschreiben, welche von Reisenden gesehen zu werden verdlenen. Das erste wird Babel-Fetouh, oder das Thor der Deffnung genennet: indem es an denjenigen Ort der Mauer aufgeführet wurde, wo ein gewisser Aeghptischer König sturmen ließ, um in die Stadt zu

g 2

fommen,

kommen, deren fich während seiner Abwesenheit ein anderer Prinz bemächtiget hatte. Es kann nichts schöneres, alteres, noch vollkommeneres gesehen werden, als dieses prächtige Thor, bessen vornehmste Zierde die zween nebenstehende Thurne sind. Es ist gleich allen übrigen Stadtthoren, viereckigt.

Das Thor Babel Nafr, ober bie Siegespforte, ist von einem Nachfolger bes Moezz-ledinillab, nach einer Schlacht erbauet worden, welche er gegen einen Prinzen ber ihn belagern wollte, gewonnen hatte, und; fann für das schönste Thor in ber Stadt gehalten werben. Es ist bennahe eben so hoch und breit pals bas St. Martins Thor ju Paris. Die Menge Getraid welches zu Rairo verbrauchet wird, auszubrucken, pflegen die Turken, burch eine ben Morgenlandern febr gewöhnliche Bergröfferung, zu fagen, es werde foviel daselbst verkauft, als taglich durch das Thor Babel Mast könnte eingeführet werden. Ueber bieses Thar, gußerhalb ber Stadt, ließ hernath Gultan Gelimz als er Aegypten erobert, und ben letten König ber Mameluden gefangen betommen batte, diefen unglidlichen Monarchen aufhängen, und ihn auf bas schandlichste behandeln. Ja, es hatte dieser Pring bie Brausamkeit, eine fo barbarische That, in Begen. wart seiner Frau und Kinder, burch Gauckler vorstele len zu laffen, bamit fie nicht ganglich bes unmenfchlichen Vergnügens beraubet wurden, welches ihm burch ein so schreckliches Schauspiel mar gemachet worden.

Das Thor Babel-cherir, ohngefahr eine Viertelmeile von Reukairo, verbienet gleichfalls bewundert zu werden. Man kommet über eine Brücke zu dem Flecken Boulack, der am Ufer lieget, welcher daselbst einen sehr bequemen Haven formiret. Hier ist ein Zusammenfluß aller Kausmannsgüter, die aus Europa, Usia, und den Westlich und Südlichen Theilen von Ufrica, herkommen, und von da nach Kairo verschicket werden, wodurch dieser Flecken sehr volkreich und nahrbast wird. Die Juden, deren sich hier eine große Menge aushält, sind Unterpächter ben den dasigen Zollsiädten.

Eine von ben Moscheen ist für Reisenbe besonders febenswürdig. Auf der Inselspiße, Nordwärts von Boulack, sindet sich ein Pallast, worinnen die Pachen empfangen werden, wenn sie von ihrer Statthalterschaft Besiß nehmen: ingleichen werden hier die Consuls der Christlichen Rächte, von den Unterthanen jeder zu Kairo Handlung treibender Nation, bewilltommet.

Nahe ben Boulad, find kleine Inseln mit Garten, worinnen die Einwohner dieses Fledens, 'Melonen bauen, welche einen herrlichen Geschmad haben.

Auf der Strasse von Rairo nach Mataree, kommet man Ruppeel – Uzaab \*) vorben, in welchem Gebäue diese Misiz ehemals ihr Quartier gehabt hatte. Man siehet hier eine sehr schone, nach Mosaischer Urtgearbeitete Ruppel.

F 3

Neu-

\*) Gine genaue Befchreibung diefer herrlichen Mofchce, wird im erften Bande von Poetocks Befchreibung bes Morgenlandes, Geite fo., angetroffen. Uebers.

Neukairo gegen Often, ohngefähr zwo Stunden Wegs, zu Pferde, liegt der Flecken Mataree. Diese Benennung, welche im Arabischen so viel heistet, als frisches Wasser, ist ihm wegen einer schönen Quelle bengeleget worden, die aus einem sehr großen und tiefen Brunnen entspringet, und ein gelinderes Wasser hat, als der Nil. Sie ist vielleicht die einzige Quelle, kaufenden Wassers, welche man in Aegypten antrifft, und mag aus einem, ganz nahe liegenden See entspringen, der jährlich vom Kanale zu Kairo mit Wasser angefüllet wird.

In ben daselbst befindlichen Garten, wuchs ehehin ber berühmte Balsam, ber mit zum Chrisam genommen wurde, bessen sich die Roptische Kirche ben der Kinzbertause bediente, wovon jeso die Art ist verloren gegangen. In eben diesem Garten stehet auch eine Mauer mit einem kleinen Fenster, die ein Stuck von demjenigen Hause soll gewesen sehn, worinnen Jesus mit Joseph und seiner Mutter logiret hat. Die Christen im Lande haben auf diese Mauer eine Kirche gebauet, worinnen die Koptischen Priester Meß lesen, und neben ihr die Türken eine Moschee.

Man siehet einen wilden Feigenbaum, unter welchem, wie die Landeseinwohner glauben, Jesus, Joseph, und Maria, ihre Zuslucht genommen haben, als sie von denjenigen sind verfolget worden, deren sich Herodes zu Ausübung seiner Grausamkeit bedienen wollte. Dieser Baum hat sich der Sage nach, mitten von einander gethan, um sie aufzunehmen, und alsdann wieder verschlossen: bis nach vielen unnühen

Nachsorschungen, biejenigen, so ben Untergang dieser keiligen Familie zu besürbern suchten, es für rathsam hielten abzugehen. Dieser wilde Feigenbaum-wird sowohl von Türken, als Christen, hoch in Spren gehalten, und ist zur Bequemlichkeit derer welche daselbst ihre Andacht verrichten wollen, mit einer Umzäumung von Nasen eingefasset. Sein Gipfel ist noch ganz grün, und voll Laub, der Stamm aber, ziemlich übel zugerichtet, besonders unten, wo man die ganze Ninde abgeschälet hat, um Neliquien daraus zu machen.

In der Chene von Mataree, hatte sich auch Sultan Gelim mit feiner Armee gelagert, als er Tuman-Bai, ben letten Sultan ber Mamelucken, schlug, und man siehet noch daselbst die Verschanzung seines Tagers. Ohngefahr bren hundert Schritte von Diesem Bleden, gegen Norben, wird in einem fleinen Gee, eine alte Spiffaule, ober Obelist von Granitmarmor, gefunden, ber auf einem Beftelle rubet. Diese Spigfaule, als das einzige jeso noch unverlest vorhandene Denkmaal des alten Heliopolis, ist nicht vollkommen vierectigt, indem zwo Seiten breiter find, als die benben übrigen. Bon ben erftern ift jede feche Ronigs= schube, und von den übrigen, jede fünf einen halben Buß breit : in ber Sobe scheinet fie ber Gaule bes Pompeius \*) zu Alexandrien abnlich zu fenn. wenigen barauf gegrabenen Figuren, find alle sehr zierlich, und an allen vier Seiten überein.

8 4

Hußer

\*) Eine Abbildung und Beschreibung bieser berühmten Saule, liefert und Poctock im ersten Bande, seines angezogenen Werkes, Seite 13. Uebers.

Außer biesem befand sich ein anderer daselbst, bet noch vorhanden war, als die Araber Aegypten eroberten. Diese benden Spissäulen waren von derjenigek Gattung, welcher man sich bediente, um daran zum voraus zu erkennen, wie hoch etwann der Ril kunstig steigen möchte. Ueber demselben war noch eine Art Kapitals von Erz, woraus man durch ein geheimes Mittel so viel Tropsen Wasser konnte herabsallen lassen, als nöthig war den Aberglauben des Volks zu interhalten. Sie stunden in einen Plas der ein länglichtes Viereck vorstellete, und mit einer großen Menge Statuen ausgezieret war: vielleicht mag dieses der Eingang zu irgend einem großen Tempel, der ehemals an diesem Orte stund, gewesen seyn.

Nicht allzuweit von dieser Spiksäule, stehet Rordmarts ein Sphing, ber mit jenem, gegen Offen ber amenten Phramibe befindlichen, giemlich übereinkommet. Diefer aus einem einzigen Steine gehauene ungewöhnlich große Sphing, ist jeso umgeworfen, und fast ganzlich im Sanbe vergraben. Sein haupt ift sum theil heruntergefallen, ober mit Gewalt abgefchlagen worden, wovon man die Trummer noch auf dem Plat liegen fiebet. Da ber Nil biesen ganzen Stein, so hoch er ist, bebecket, welches nicht geschahe, als er noch aufrecht stund, bat ihn bas Wasser unvermerkt ausgefreffen, und es koftet Dube folchen zu erkennen. Unfangs scheinet er nur ein unformlicher Steinflumpen au senn, ben etwas genauerer Untersuchung, wird man aber bald überführet, was es eigentlich vorstellen soll: Die Hieroglyphischen Figuren, welche fich in großer Menge baran befinden, find noch ziemlich unverlett.

In ber Gegend wo biefer Sphinr stehet, liegen noch mehr Steine von so außerordentlicher Größe, daß man sie für Felsen ansiehet, welche aus dem Erdboden hervorragen. Dieses, und der Sphinr, den man eben daselbst antrifft, könnte glaublich machen, daß hier der Sonnentempel gewesen sen: ja, die Beschreibung welche uns durch die Geschichtschreiber von diesem alten Gebäue mitgetheilet wird, scheinet zene Meinung noch mehr zu bestättigen.

Ohngefähr dren hundert Schritte von Mataree gegen Morben, lag bas alte Heliopolis, welches im Bebraischen, Samaritanischen, Chalbaischen, Sprischen, und Arabischen Terte, On \*) genennet wird: von ben fiebenzig Dollmetschern hingegen, Beliopolis. Sie führet auch noch ben Mamen Uin-Schems, ober Sonnendug, Sonnenquelle. Wie Diodor \*\*) berichtet, foll sie von Actis, bem Sohne der Sonnen, und ber Rhoba, senn erbauet worden, welcher ihr seines Waters Namen bengeleget hat. Von Plinio aber, im neun und zwanzigsten Rapitel, bes sechsten Buches, feiner naturlichen Geschichte, wird ihre Erbauung ben Arabern zugeschrieben. Aus ben traurigen Ueberbleibseln welche sie beut zu Lage ben neugierigen Reisenben vor Augen stellet, sind von so vielen berühmten Denkmaalern, und Bebauen, bie bier waren, faum noch die minbesten Spuren zu erkennen.

 $\mathfrak{F}$ 

Diefe

<sup>\*)</sup> Genesis, cap, 41. segm. 45.

<sup>\*\*)</sup> Diodorus libro V. Steph. Byzantinus, verbo Heliopolis.

Diese Stadt lag, wie Strabo im siebenzehenden Rapitel, melbet, auf einem großen Damm. Es war baselbst ein ber Sonnen geweiheter Tempel, und in einem gewissen ummauerten Bezirke, murbe ber Stier Mnevis unterhalten, ben die Einwohner von Beliopolis für einen Gott verehrten, eben fo, als bie zu Memphis ben Upis anbeteten. Vor ben Damm waren einige Seen, worein sich ber nabe liegende Ranal ergoß. Zu Strabons Zeiten mar bie Stadt Man fant bier einen auf Aegyptische unbewohnet. Urt gebaueten Tempel, woran noch Merkmaale von des Cambyses Wuth und Nuchlosigkeit zu seben waren, welcher Tempel und Obelisten, hatte verftoren, verstummeln, und anzunden laffen. 3meen biefer Spiksaulen, welche nicht ganz verdorben waren, find nach Rom gebracht, etliche aber gen Theben ober Diospolis geführet worden. Einige bavon, welche jedoch das Feuer nicht verschonet hatte, waren stehen geblieben, andere hingegen lagen umgefturzet.

Nicht weniger befand sich daselbst ein heiliges Gebau, welches gleich bem zu Memphis, auf einer großen Menge Saulen ruhete, und von plumper Bauart war. Die in verschiedenen linien gestellete Saulen, waren zwar ansehnlich und zahlreich, hatten aber außerdem weder Zierrathen noch Anmuth, und schienen mehr ein Steinhaufen zu senn, der viel vergebliche Arbeit mag gekostet haben.

Es waren große Gebäue bort, worinnen die Priester logierten, welche sich der Philosophie und Astronomie besließen. Schon zu Strabons Zeiten, war

aber diese Art zu leben und zu studtren, nicht mehr üblich, indem man ihm niemand zeigen konnte, der sich noch darauf legete, sondern nur solche Leute, welche die Opfer beforgen, und Fremde in den daben zu beobachten habenden Gebräuchen, unterrichten musten. Als der Feldherr Aelius Gallus von Alexandrien abreifere, und den Nil hinauf suhr, hatte er den Charemon ben sich, welcher diese Wissenschaft lehrete, jedoch wegen seiner mit vielem Stolze verknüpsten Unwissenheit, verachtet wurde. Man zeigte auch dem Strado noch die Häuser der Priester, und die Zimmer worinnen Eudorius und Plato logieret, und drenzehen Jahre mit den Priestern gelebet hatten.

Nahe ben Heliopolis war auch eine Sternwarte, beren sich Eudorius bedienet hatte, den lauf der Sterne zu beobachten, wie Strabo im siebenzehenten Buche meldet. Im Sonnentempel hatte man einen Spiegel, und zwar auf solche Urt gesehet, daß, indem er die Stralen dieses Gestirns den ganzen Tag zurück warf, der Tempel vollkommen dadurch erleuchtet wurde. Das unwissende Volk hielt diese bloß natürliche Sache, sür

\*) Charemon, ein Aegyptier, hatte zu Alexandria die Stoische Philosophic studiret, woselbst ihm auch die Aussicht über die dasige berühmte Bibliotheck war anvertrauet worden. Hierauf gieng er nach Rom, und wurde einer von Rerons Lehrmeistern. Außer dem Buche de hieroglyphicis, hat er auch noch von Kometen, und eine Geschichte Aegyptens, geschrieben, wovon aber, wenige Fragmenta ausgenommen, nichts mehr übrig ist. Er starb zu Rom im hohen Alter. Uebers.

eine Wirkung ber sichtbaren Gegenwart berjenigen Gottheit, welche hier von ihm verehret wurde: die Priester hingegen, benen das Geheimniß allein bekannt war, mußten die leichtglaubigkeit des Wolks, auf eine listige Art zu benußen.

Onias, ein Sohn bes Hohenpriesters Onia des dritten, bekam Erlaubniß für die in Aegypten sich aufhaltende Juden, einen Tempel \*) nach den Muster des zu Jerusalem, bauen zu dörfen, als er nach Aegypten gestüchtet war \*\*), und ben dem Ptolomäus Philometor, und seiner Gemahlinn \*\*\*), Gnade gesunden hatte. Dieser Tempel, welcher Onion genennet wurde, dauerte bis auf die Zeiten Vespasians, der ihn durch den Statthafter von Aegypten, zusperren ließ. Sein Nachfolger, Paulin, besahl alles was an Schmuck und Rostbarkeiten vorhanden war, heraus zu nehmen, und alle Thuren zu vermachen: gestattete auch nicht mehr daß einiger Gottesdienst darinnen durste gehalten werden.

Der Plat, worauf dieser Tempel gebauet war, lag hundert und achtzig Stadien von Memphis, welche zwen und zwanzig tausend Schritte betragen.
Untonins

<sup>\*)</sup> Josephus de bello Judaico, liber XX. cap. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Idem, Antiquit. Judaicarum liber XII. cap. XV.

<sup>\*\*\*)</sup> Idem, de bello Judaico, liber VII. cap. XXXVII.

Antonins Reisebuch, zählet bagegen von Helin, ober Heliopolis, bis nach Memphis, vier und zwanzig tausend Schritte.

Nachdem ich alle Merkwürdigkeiten von Kairo, und der Gegend um Heliopolis, beschrieben habe, werde ich in Unsehung Memphis ein gleiches beobachten.





## Gegend um Memphis.

terschaft, welche von Memphis, das auf Hebraisch Moph, auf Arabisch hingegen, Manof hieß, ihre Benennung hatte. Einige leiten ihren Namen von dem Aegyptischen Worte Momphta (des Heurn Wasser), her. Diese Stadt, wo die Pharaonen ihren Sis hatten, lag dem Nil gegen Abend, und war vor Zeiten eine der blühendsten Stadte von der Welt: man wurde aber kaum in Stand seyn ihre lage noch zu erkennen, wenn und nicht von den alten Schriststellern zuverläßige Zeugnisse, welche sie bestimmen, wären ausbehalten worden.

Es ist allerdings zu bewundern, daß Reisende, welche sich selbst mit Augen davon zu übersühren gesuchet haben, nicht mit einander einstimmig sind: wollten sie etwann keine Mühe anwenden die alten Schriftsteller zu lesen? oder dachten sie, es wäre schon genug, wenn sie ihre Muthmaßungen ohne einigen Beweisgrund ansühreten? vielleicht aber, war ihre Absicht, nur sich durch besondere Meinungen auszuzeichnen? sonst würde es kaum möglich senn, in Unsehung der wahren lage dieser Stadt, einen Irrthum zu begehen.

Ich habe bereits erwiesen, daß diejenigen welche es dahin sehen wo Kairo jeho-stehet, kein einziges Zeugniß für sich haben. Nicht bessern Grund hat Pater Siccard,

Siccard, wenn er behauptet, die Stadte Memphis und Giza, maren eins, welches jeboth weber mit Berobot und Strabo, noch mit den andern alten Schrift-Rellern übereinstimmet. Mallet hat zwar fehr richtig gemuthmaffet, Manof mochte ein Ueberbleibsel von Memphis senn! er grunder aber seine Meinung weber auf irgend ein Zeugnif ber Ulten, noch untersuchet er Die Beweise, wodurch sie hatte bestättiget werden fon-Ich glaube also ben Gelehrten eine Gefälligkeit zu erzeigen, wenn ich meine eigenen Beobachtungen, mit ben und burch die Alten hinterlaffenen Befthreibun-Meines Erachtens konnen fie baburch gen', verbinde. vollkommen überzeuget werben, daß man die Ueberbleibsel von Memphis, nirgends anders suchen barf, als ju Manof, und in bortiger Gegend.

Diese Meynung zu befraftigen, werbe ich anfühten was Berodotus, Diodor, Strabo, Plinius, und andere bavon geschrieben haben. Ich mache ben Unfang mit bem erften biefer Gefchichtschreiber. Diefer versichert aus dem Munde der Aegyptischen Priester geboret zu haben; "ihr erfter Ronig Menes, habe Mema phis durch Brucken jusammen gehenket, und ber Nit fließe gegen lobien, am Gebirge Psammius, vorben: hierauf habe biefer Pring, bu, wo sich ber Strom frummet, mittagwarts, ohngefahr hundert Stadien. ober zwolf tausend fünf hundert Schritte oberhalb Memphis, einen Damm aufführen lassen, wodurch ber alte Kanal bes Mils ware ausgetrocknet worden, nachbem man bas Baffer abgeleitet, bamit es feinen Lauf zwischen Bergen durch nahme. " herodofus setzet woch hingu; es mate ju finer Zeit ben biefer Runnmung

mung des Nils, der hier sehr schmahl ist, eine zahlereiche Wache gelegen, welche die Perser daselbst unterhalten hatten, um jährlich den Damm auszubessern. Es ware nämlich sehr zu befürchten gewesen, daß, wenn er durch den Strom zerrissen wurde, alle Arbeit dieses Königs von Aegypten dadurch möchte vereitelt, und der Plas worauf Memphis gebauet war, neuerdings überschwemmet werden.

Eben dieser König hatte außerhalb der namlichen Stadt, einen See graben lassen, damit sich das Nilmwasser gegen Norden und Abend, hierinnen sammlen könnte, indem der Strom auf der Morgenseite sehr schmahl war. Ueberdieses berichtet er auch, das höher als Memphis liegende Gebirg, ware ein bloßer Sandhausen, und die Pyramiden stünden nahe ben dieser Stadt, welche am Fuß der gegen Ufrica sehenden Berge, läge.

Diodorus erzählet, der Stifter von Menenphis, den er Uchoreus, Hervootus aber, Menes, nennet, habe die bequemste lage erwählet, oberhald des Orts, wo sich der Nil in unterschiedliche Kanale vertheilet, und die Mündung dieses Stroms bestreichet. Er machte sie hundert und sunfzig Stroms bestreichet. Er machte sie hundert und sunfzig Schritte, in Umfang, und ließ Schanzen aufführen, welche, mittagwärts ringsherum giengen, und ein Damm wider den Strom, ein Wall aber gegen die Feinde waren. Auf der andern Seiten ließ er einen sehr großen und tiesen See graben, worinnen sich das Wasser aus dem Strome ergoß, welches den ganzen. Raum

Naum um die Stadt, wo der Damm aufgesühret war, mit Wasser anfüllete, und daßer Memphis zu einem außerordentlich sesten Plat mathete. Der Ausenthalt daselbst, wurde so gesund und angenehm, daß die meisten Aegyptischen Könige, seine Nachfolger in der Regierung, als sie Theben verlassen hatten, Memphis zu ihrem Hossager erwähleten, wo dieser Monarch prächtige Palläste bauen ließ.

Bie Strabo melbet, befanden fich baselbft, ein ber Benus geweiheter Tempel, und bas Serapion, wo ber Wind so viel Sand zusammen gehäufet bat, daß ganze Hugel baraus entstanden sind. Sphinge, wovon einige bis an ben Ropf im Sand vergraben lagen, von andern hingegen, nur die Salfte gu Diese Stadt mar groß, volfreich, voller feben mar. Fremden, und die zwehte im Rang, nach Alexandria. Auf einer abhängigen Anhohe, welche sich bis Memphis erstreckte, an beren Jug die Stadt lag, fand man Ruinen von unterschiedlichen Pallaften, und nabe daben ftund ein kleiner Balb, beffen Baume, wie Plinius im zehenten Rapitel bes brenzehenten Buches melbet, fo bick maren, baf bren Manner feinen umflaftern fonnten. In ber Gegend berum, maren Teithe, und vierzig Stabien, ober zeben taufend Schritte on biefer Stadt, ein Gebirg, auf welchem viele Pyramiden stunden, worinnen die Konige begraben Dren von diesen Pyramiden waren berühmt, und man rechnete amo berfelben, unter bie sieben Wunderwerte.

an**de** ik thipini ka ni**De** 

Der namliche Strabo fagt, wenn er von Babplon weicht, baf man bier biejenigen Ppramiben fren feben könnte, Die in ber jenseitigen Begend stunden, nabe ben Memphis, ber Hauptstadt Megnptens, welche bren Schoenen \*), ober funfzehen tausend Schritte, vom Delta entlegen mare. Chen biese Entfernung wird auch vom Plinio im neunten Rapitel bes fünften Buchs, und zwolften bes feche und brenkigften Budes, angegeben, ber in einer anbern Stelle, fieben musend fünf hundert Sthritte, von dieser Stadt bis ben Pyramiden gablet, welche bem namlichen Schriftsteller zufolge, etwas weniger als vier taufend Schritte vom Mil, zwischen Memphis und Delta la-Antonins Reisebuch, rechnet zwolf taufend aen. Schritte von dieser Stadt bis nach Babylon.

Durch alle biefe Zeugnisse werben wir zu befraftisen suchen, bag Memphis nirgend anders kann ge-Kanden senn, als ben dem heutigen Manof und in ber umliegenden Gegend.

Erstens, lag diese Stadt, nach der einstimmigen Sage der Alten, dem Nil gegen Abend. Herodotus und Strado versichern, daß sie am Fuß eines sandigten Berges gestanden sen: nun aber lieget Manof, dem Strom gegen Abend, unten, an eben dem Berg, wo man in das Mumienseld kommet, dem Nordwärts, die Pyramiden stehen, und die Menge von Schutthausen

<sup>\*)</sup> Schoemus, ift ein Megyptisches Langen Maak, und enthalt 40. Stadien, oder fünf taufend geometrische Schritte: folglich betragen drep Schonen, etwas : the af deutsche Malien. Uebers.

haufen, welche bafelbft angetroffen werden, laffer nicht baran zweifeln.

Iwentens, war diese Stadt, wie aus Plinie erhellet, gegen Mittag, und sieben tausend fünf hundert Schritte von den Pyramiden entlegen: welches mit der Lage und Entfernung Manoss von den Pyramiden, vollkommen übereinstimmet.

Drittens, rechnet Plinus von Memphis bis nach Delta, funfzehen tausend Schritte, und Strabo, dren Schöenen, welches hundert und zwanzig Stabien, oder funfzehen tausend Schritte sind; eben so weit ohngefähr, ist Manof von Delta entlegen.

Wiertens, in ber Nahe herum, waren unterschiedliche Teiche, welche noch heutzutag in ber Gegend von Manof vorhanden sind.

Fünftens, sabe man nach Strabons Bericht, auf einer Unbobe, die Ruinen ihrer alten Pallaste: noch jeso werden einige kleine Hügel von diesen Trummern, in der Gegend um Manof bemerket.

Sechstens, eben biefer Strado fagt, daß sich nabe ben Memphis ein kleiner Bald befande, welcher noch ben Manof angetroffen wird.

Siebentens, nach Strabons Bericht, lag diese Stadt in der Gegend jenseits Babylon, und dem Reisebuch des Antonius zusolze, zwölf tausend Schritte



von diefer lettern Stadt, welche lage fich bloß ju Manof schicket.

Achtens, Abendwarts Memphis, war eine große Ebene, beren sich die Einwohner dieser Stadt, ju einem Begrabnifplag bedienten: Dieß ist das Musmienfeld, welches Manof gegen Abend lieget.

Neuntens, der See Moeris lag Memphis gegen Abend; der See Fioume, als ein Theil deffelben, lieget gleichfalls Abendwarts Manof.

Zehentens, Benjamin, ein Jud welcher im zwölften Jahrhundert lebte, versichert, die Ueberbleibesel des alten Migraim, oder Memphis, hatten zu seisen wer Zeit ohngefähr dren tausend Schritte im Umfang betragen, und rechnet zwo Parasangen von diesem alten Migraim, dis zum neuen. Er setzet hinzu, man sähe noch Spuren seiner alten Mauern, nebst unterschiedlichen Kornhäusern des Josephs: desgleichen wäre außerhalb der Stadt, eine sehr alte Juden Synagog. Wenn nun die Parasange zu vierzig Stadien gerechnet wird, betrug die Entsernung zwischen dem alten und neuen Mizraim, zehen tausend Schritte, welches die Ruinen des alten Memphis, nirgends anders als nach Manof zu sehen gestattet.

So viele wiederholte Beweise werden hinreichend senn-alle Zweisel aufzulösen, welche man sich über die wahre tage von Memphis machen könnte. Ich verwundete mich daher, wie Pater Riccard, ein sonst gelehrter Geistlicher, und in den Aegoptischen Altersthümern

thumern ungemein erfahrner Mann, hat behaupten tonnen, Giza mare bas alte Memphis: benn

Erstens, wird der Flecken Giza, von Kairo nur durch den Nil abgesondert, an dessen Usern er lieget, und mehr eine Vorstadt, als ein besonderer Ort zu seyn scheinet: Memphis hingegen, war dem Reisebuch des Antonins zufolge, zwölf tausend Schritte, oder vier Meilen, vom alten Babylon, welches unstrittig Kairo ist, entfernet.

Iwentens, liegt Giza in der Ebene, und mehr als dren Meilen von den lybischen Gebirgen entfernet; Memphis hingegen, lag am Fuß dieser Berge, ja, es befand sich sogar daselbst eine Anhohe, wo Strado die Ueberbleibsel dieser alten Gebäue gesehen hat.

Drittens, soll, wie Plinius melbet, Memphis ben Pyramiden Mittagswarts gestanden seyn: Giga aber, lieget ihnen gegen Nordwesten.

Viertens, war Memphis, nach eben biesem Schriftsteller, sieben tausend fünf hundert Schritte, von den Pyramiden entlegen: Giza hingegen, ist nur vier tausend Schritte davon.

Fünftens, findet man in diesem Flecken, und der umliegenden Gegend, weder Geholz, noch kleine Anhöhen von Schutthausen, oder andere Spuren, worsaus man abnehmen könnte, daß jemals eine so ansehnliche Stadt daselbst gestanden sep. In diesem Punct

stimmen alle Reisende überein, daber Giza unmöglich bas alte Memphis senn fann.

Sechstens, sahe man nach Strabons Bericht, in der Gegend jenseits Babylon, die Pyramiden, nehst der Stadt Memphis, welche nicht weit davon entsernet war, und den nämlichen Meridian hatte. Dieses läffet sich aber nicht auf Giza anwenden, welches nur durch den Strom von Kairo abgesondert wird. Dieß vorausgesehet, musten Memphis, und Babylon, nur eine Stadt gewesen seyn, welches sowohl den alten Schriststellern insgesammt, als Benjamins Reisebuch, widerspricht, das eine Entsernung von zwo Parasangen, zwischen Kairo, und dem alten Mizraim, angiebt.

Ohne mich weiter mit Abschilberung ber Pracht dieser herrlichen Stadt, hier auszuhalten, indem ben der großen Anzahl der uns davon gelieserten Beschreibungen, meine Arbeit nur überstüßig senn wurde: ist es mir schon genug, bewiesen zu haben, das Manof heutzutag einen Theil seiner Ueberbleibsel in sich sassen. Der Name dieses großen Fleckens, oder Dorfs, wird mit eben den Arabischen Buchstaden geschrieben, als der von Memphis, das J. und S. ausgenommen, welches beygeseste Eudduchstaden sind. Dem dasigen Flecken haben alle umliegende Oerteristre Benennung zu danken, welche von uns die Manousse, oder die Provinz Manous genennet werden, worunter auch die Provinz Fioum stehet.

Manof gegen Abend, findet man Sachara \*), melches nach dem Arabischen ein Felsen beisset. biefem Flecken bat bas Mumienfelb feine Benennung erhalten, welches im Durchschnitt vier starte Meilen, im Umfreis hingegen, mehr als molf Meilen betragen mochte. Der Grund ift ein fehr platter Felfen, funf bis feche Fuß unter bem Sand, worinnen man Zimmer ausgegraben hatte, in welchen bie Rorper ber Berftorbenen bengefeset wurden. Gie ftunden aufrecht in verschloffenen Ruften, welche von wilben Reigenbaumholz gemachet waren, bas niemals verfaulet, und aus zwen Studen bestunden, wovon bas erfte, worinnen ber Rorper lag, tief, und fehr mubfam ausgehowar, bas andere hingegen, welches zum Deckel bienete, volltommen auf ben Sarg paffete. Einige Diefer Ruften hatten Deffnungen, mit Blafern, moburch man ohne ben Sarg aufzumachen, ben Rorper ber dorinnen liegenden Mumie seben konnte; noch andere murden angetroffen, welche bappelt, ober in einander geschoben waren.

Selten wird in einer schönen Ruste, ein ganzer Körper jemals angetroffen, maßen die Araber, welche sie zuerst entdecken, solche sederzelt vertrummern, in Hoffmung etwann ein kleines goldenes Gößenbild barinnen zu sinden, welches ihnen auch öfters glücket. Die Körper aus einer gemeinen Küste, wa selten Vilder

<sup>\*)</sup> Ein Abrif von Sachara, und Beschreibung ber bortigen Catacomben, und Pyramiden, wird im ersten Bande von Poctock angesührten Berke angetroffen, Seite 77 - 87. Uchers.

von einigen Werth angetroffen werden, legen sie wieder hinein.

In einigen biefer Rammern sind unterschiedliche Nischen, theils große, theils kleine, worein die bal-samirten Körper geseset waren: ja, man kommet östers von einer Rammer in die andere, von der zweyten in die dritte, und zuweilen gar in die vierte. Viele von diesem Körpern, sind, ohne in Nischen zu senn, ordentlich aufgestellet. Die mehresten davunter sind Frauensleute, nur sehr wenige Mannspersonen, an seltensten aber, werden Kinder angetrossen. Vorzüglich des schäftigen die Einwohner von Sacchara sieh mit Aussuchtung dung der Brunnen, oder unterirrdischen Gewölber, worinnen diese Mumien liegen, und es kostet ihnen viele Milhe ihren Entzwerk zu erreichen.

In biesem Feld ist auch ein öffentliches Begrabniß, welches gesehen zu werden verdienet. Man nennet es das Wogel kabprint, und steiget durch eine Dessnung hinab, welche mit jener an gewöhnlichen Grabern, fast überein kommet. Sobald man aber einmal
in hiesem unterirdischen Gewölb ist, werden lange,
und ziemlich breite Gange angetrossen, welche zusam-

<sup>&</sup>quot;) Auf der Insel Tenerissa werden gleichsalls, viele solcher Höhlen gefunden, worinnen die balsamirten Körsper der alten Einwohner dieser Insel, Guanchios genannt, theils stehen, theils auf hölzernen Betten liegen. Die Abbildung einer solchen Begrübnishble, nebst der Art wie diese Körper einbalsamirt wurden, siehet im II. Bande der Hidricaller Reisen, gr. 4. Leipz. 1748. G. 38-41. Aebers.

men stoßen; und sich auf alle Seiten erstrecken. In diesen Gangen sind noch andere, so weit man nur sehen kann, aus denen man durch unendliche Krümmungen, wieder zu den ersten schon durchwanderten, gelanget. Dieses sehr weitläuftige labyrint ist mit dem Spiseisen in Felsen gehauen, und man muß, um sich nicht zu verirren, Bindsaden mitnehmen. Die Gänge sind auf benden Seiten, mit vielen kleinen Nischen versehen, worinnen man noch Gesäße, steinerne Särge, und irdene Töpfe sindet, in denen alle Urten einbalsamirter Wögel liegen, welche zwar sobald sie mit der Hand berührt werden, in Staub zerfallen, jedoch in Unsehung des Gesieders, den Glanz, und die Manchsaltigkeit der Farben, vollkommen behalten haben.

Un meisten ist hierben zu bewundern, daß man nicht allein sehr lange Zeit gebrauchet hat, dieses labyrint in Felsen zu hauen, sondern auch noch die ausgebrochene Materie insgesammt durch das loch, welches zum Eingang diente, als der einzigen Deffnung wodurch es geschehen konnte, herausschaffen muste. Der Felsen in welchem es gehauen wurde, ist Ansangsungemein hart; man hat aber kaum dren dis vier Schuhe tief, gegraden, so wird schon ein viel zärterer Brund angetrossen, welches diese Arbeit um ein merkliches erkeichterte. Diese unterste Schicht, ist eine Gattung stehenden Sandes, welcher zur Erhaltung der daselbst eingegradenen Körper, gleichfalls das seinige bepträget.

In der nämlichen Gegend siehet man einige lager der Bedouinen oder Araber, welche unter Zelten woh-

nen, und zum Theil das ganze Jahr hier bleiben. Die übrigen hingegen, bringen der Triften wegen, nur ihr Wieh dahin, und begeben sich hernach in die Iphischen Bustemenen, oder nach Oberägnpten.

Micht allzuentfernt von Manof, siehet man unterschiedliche Brücken über den in der Fabellehre so berühmten Fluß Acheron. Nordwestwärts von den Oppramiden, lieget das Dorf Tarse, in welcher Gegend, so, wie den den Sphinren, von den Acadern Säulen gefunden werden. Das alte Busiris, dessen Plinius gedenket, kann nicht weit davon entlegen gewesen seyn.

Cabaromon, zwo Meilen von Kairo, Nordostwarts der Pyramiden, ist ein großes Dorf, wo man schöne Brücken über den Kanal antrist, und einen Damm, der sich sehr weit die gegen Giza hin, erstrecket. Er ist von Backsteinen, und andern Steinen, ausgeführet, und scheinet ziemlich alt zu seyn. An der ersten von diesen Brücken, defindet sich eine Inschrift, woraus erhellet, daß sie vom Fürsten Abou-El-Nassar-Quataden, ist erdauet, oder vielmehr mur ausgebessert worden.

Der Flecken Ambabe, liegt ohngefähr anderthalb Meilen von Kairo, gegen Nordwest am Niluser. Man verfertiget daselbst Leinwand, womit ein beträchtlicher Handel getrieben wird. Die bortigen Viehweyden, liefern den vortrefflichsten Butter von der Welt.

0

Bon Kairo wird der Flecken Giza durch den Nisgetrennet. Unterschiedliche vornehme Herren, haben tustihäuser daselbst. Der Ort ist sehr bevolkert, und man hat taboratoria hier gebauet, worinnen Natron, oder Salpeter, und Salmiack gemachet werden.





## Von den Pyramiden. \*)

Thren Namen haben sie von dem griechischen Wort, mue, Fetter, erhalten, weil sie spisig, wie eine Flamme, zugehen. Von den Neuern werden derselben zwanzig gezählet. Diejenigen welche man Abendwärts Saccha, oder dem Mumienfeld siehet, stehen theils auf dem Felsen, zum Theil aber, in dieser Sbene, wo der nämliche Felsengrund, unter einen fünf diesechs Schuh tiesen Flugsand angetrossen wird.

Sie haben nicht alle einerlen Figur. Einige sind einem Zuckerhut ahnlich, andere hingegen erheben sich in einer mehr senkrechten, oben nicht so spikig zugehenden kinie. Es giebt auch etliche darunter, welche Treppen, oder Stuffen haben, deren jede zwanzig, drenßig, bis vierzig Fuß hoch ist, und eben so viele über einander gesetzte große Quadrate vorstellet, die immer kleiner werden, je näher sie dem Gipfel der Pyramide kommen. Die dren großen stehen diesen Nordwärts, und zwo derselben, welche ihnen nichts nachgeben, zu Fioum: alle übrige sind in der kybischen Wüsten zerstreuet.

Wie

bey Giza und Sacchara befindlichen Pyramiden, fiehet im ersten Bande von Pockock, Seite 65 - 84., und im ersten Pheile der allgem. Welth. Seite 385-405., wie auch S. 593-596., und S. 606-608. Uebers.

Wie Plinius im zwolften Kapitel bes sechs und drenstigsten Buchs, meldet, haben sie ihre Erbauung theils der Ruhmbegierde, theils der Staatsklugheit zu danken: damit das gemeine Volk wenn es mit dieser Urbeit beschäftiget ware, auf keine Emporung sinnen konnte.

Man ist noch nicht einig über ben Namen ber Prinzen, welche die bren großen Pyramiden gehauet haben. Hetodotus berichtet im hundert und vier und zwanzigsten Kapitel des zwenten Buchs, die größte ware von Cheops, welchen Diodor Chemmis nennet, die zwente durch Cephrem, den Bruder und Nachfolger Cheops, die dritte aber von Mycerin Cheops Sohn, erbauet worden. Einige griechische Schriftsteller machen die Hure Rhodope zur Erhauerinn dieser letztern Pyramide.

Diodor im ersten Buch seiner Bibliotheck, gestehet den großen Unterschied der Mennungen, in Ansehung dieser Phramiden: maßen einige behaupten die größere ware von Armoeus, die zwente hingegen durch den Suar errichtet worden.

Die erste bieser bren Phramiben \*) stehet auf einer Gattung Feksen, in ber Sandwusten kybiens, ohngefahr eine Viertelmeile von ben Flachfelbern Aegyptens,

<sup>\*)</sup> Maillete Abbildung biefer Pyramide, aus Mascrier Befchreibung von Aegypten, wird im Erften Bande ber allgemeinen Welthistorie G. 606., und im ersten Theile von Poctoct, G. 70. angetoffen. Uebers.

Negoptens, worüber ber Fels hundert Juß hervor-

Nach bem herobot war diese Pyramide auf jeder Seiten acht Pettres, oder acht hundert griechische Kuß lang: Diodor hingegen, rechnet nur sieben hundert, Strabo sechs hundert fünf und zwanzig, und Plinius acht hundert drey und achtzig Schuhe.

Der erstere Goschichtschreiber sagt, jede Seiten hatte einerlen Hohe und Breite, welches aber in Ansehung der senkrechten nicht wahr senn kann: beren Hohe die Arabischen Schriftsteller, auf drep hundert siedzehen Draas, oder fünf hundert acht und zwanzig Schube, vier Zoll, die Breite hingegen der vier Seiten, zu vier hundert und sechszig Draas, oder sieben hundert und sechszig Fuß, acht Zoll angeben.

Unter ben Neuern giebt Thevenot ihre Hohe zu sunfünf hundert und zwanzig Fuß an, die vierectigte Basis aber, für sechs hundert und zwen und achtzig, Brunn dagegen, auf sieben hundert und vier Schube. Als die mitternächtige Seite, nahe beym Grund, durch einen zehen Fuß langen Radius gemessen wurde, hatte sie sechs hundert drey und neunzig Englische Schuhe: die übrigen Seiten wurden in Ermanglung eines gleichen Bodens, und des nöthigen Plases, die Instrumenten gehörig zu stellen, mit einer Schnur abgemessen. Ihre durch das Sentbley gesundene Höhe, war vier hundert ein und achtzig Fuß: wenn sie aber nach der schräge ausstellichen Linie gemessen wird, alsbann kommen die Seenen der verschiedenen Winkel,

mit der Breite des Grunds überein. Lord Charlemont, der zur nämlichen Zeit als ich in Aegypten war, dahin kam, fagte mir, er habe die senkrechte Höhe gemessen, und versicherte, daß sie nur vier hundert vier und vierzig Fuß betrage.

Man besteiget aber ben Gipfel biefer Pyramibe auf einer Gattung Stuffen, welche von ben Steinen woraus fie erbauet ist, formiret werden, und bren bis vier Ruf bick find. Dren Jug über ber Basis, wird Die Doramibe mit jebem Stein enger, welches Berhaltniß bis oben binauf immerfort ift beobachtet morben, indem sie nicht spiftig zu gehet, sondern auf ein Quabrat fich endiget, bas eigentlich aus neun Steinen bestehen follte, wovon aber an ben Ecken ein paar feb. Es balt ungemein fchwer, auf ben Bipfel ber Poramibe ju fommen, ausgenommen an ber Seite gegen Mittag, ober ber norbostlichen Ede, maßen an ben übrigen Seiten die Steine durch die lange ber Beit, und bas üble Wetter, ftark sind beschäbiget worben. Sie follen wie man fagt, aus ben Arabischen Gebirgen fenn gebrochen worden, welche Oberagnpten gegen Diefe Steine find fo groß, baß Morgen umgranzen. jebe Treppe, beren zwen hundert und fieben bis acht angetroffen werben, nur aus einem einzigen Stein bestebet.

Von der innern Beschaffenheit dieser Pyramide, sindet man ben den Alten ganz und gar keine Nachericht. Wie Herodotus versichert, sollen sich im Husgel worauf die Pyramide stehet, unteriedsche Gewölder bestieden; er seset noch hinzu, Cheops habe den

Mil lassen hinein sühren, um eine kleine Insel zu machen, auf welcher bas Grab von ihm senn sollte. Strabo gebenket eines schiesen Einganges, ben man sehen könnte, wenn ber Stein womit er bedecket ist, weggenommen wurde: Plinius hingegen, eines sechs und achtzig Ehlen tiesen Brunnen, worein ber Nil mittelst unterirbischer Kandle, seinem Vorgeben nach, ist geleitet worden.

Der Eingang in die Pyramide ist eng und vierseckigt, wird aber gegen Norden ben dem sechszehenten Stein breiter, auf einer durch Kunst gemachten Unhöbe, die aus Sand, kleinen Hausen von Marmorstücken, und allen übrigen Baumateristien, deren man sich zu dieser Pyramide bedienet hat, mas entstandensensen. Dieser Eingang, worüber ein zwöss Füß langer, und mehr als acht Fuß breiter, Stein lieget, hat ohngesähr dren Schuhe ins Gevierte, ben einer abschüssigen tänge, von hundert Juß, zu Ende desselben ein sehr enger mit Sand verschlemeter Kanalsich besindet, der, wenn man tieser hinein will, erst von den Arabern muß ausgeräumet werden.

Beym Ausgang dieser Despinung, wird ein kleines. Borgebau angetroffen, und man hat wo es sich endet, beynahe vier die funf Fuß den Felsen hinauf zu klettern, um in einen andern Gang zu kommen, der sich fünf Fuß breit, und fast eben so hoch, untvermerkt Bergan erstrecket. Er ist mit weißen politten Marmot gepflastert, oben hingegen, und an den Seitenwänden, sind die Weisen Aus diesen Pflaster. Aus diesen Rantal kommet man zu einem

einem fleinen Plas, ber zu zween anbern Bangen fub-Durch ben einen rechter Sand, gelanget man sum Brunnen, beffen Plinius gebenket, ber aber bom eingefallenen Mauerwerk fast ganglich verstopfet ift, und nur noch zwanzig Buß in ber Tiefe beträget. 3ch flieg bis auf den Grund binab, und fand einen Seitengang, in welchem ich faum sieben bis acht Schritte gurud geleget hatte, als ich schon-nicht mehr Athem holen fonnte, und mir baber nicht getrauete weiter zu geben. Sobald ich wieder hinauf gestiegen mar, tratt ich in einen andern Ranal, bem erftern gur linten, beffen Steine fehr bid, und vollkommen wohl zusammengepaffet find. Durch biefen Bang, ber fich in gleicher Bobe, hundert und geben Buß ber lange nach, erftredet, fommet man zu einer halb mit Schutt angefüllten Rammer, worinnen es nach Todenkörpern riechet. Etwas weniger als ohngefahr zwanzig Luf lang, fiebzehen breit, und nicht gar funfzehen hoch, sind bie Mauern unbeschädiget, und mit Ralch beworfen. Das Obertheil ift mit verschiedenen großen, gang glatten Steinen, bebedet, welche zwar unten von einander steben, oben hingegen, wo sie zusammengefüget sind, einen Winkel machen.

Wenn man burch ben horizontalen Kanal wieder zurück kehret, gehet es aufwärts, und linkerhand in eine andere Gallerie, welche von der ersten durch die Mauer abgesondert wird, worinnen sich der Eingang zu dem eben gedachten Kanal besindet. Diese zwote Gallerie ist ein prächtiges Werk, und giebt scwohl in Ansehung

Ansehung ber Kunft, als ber kostbaren Baumaterialien, keinem Bebau in ber Welt etwas nach. Es formiret in ber Sobe einen Winkel von feche und zwanzig Braden, und seine lange, von dem oberhalb befindliden Brunnen an, beträget hundert und vier und funfsig Schube, etwas weniger hingegen, wenn es vom Rugboben gemeffen wird, die Bobe aber, feche und gwangig Buf. Muf jeber Seite ber Mauer, befinben fich zwo steinerne Bante, und nahe benm Bintel, mo fie mit ber Mauer verbunden find, fteben zu benben Seiten, einander gegen über, fleine recht mintlicht ausgehauene und parallel laufende Rubeplate. Diefe Gallerie ift von weißen polirten, und in große Tafeln geschnittenen Marmor, welche so genau gusammen gepaffet find, bag ein sehr scharfes Gesicht erfobert wird, bie Rugen zu entbeden. Hiernachst wird auch die Schönheit dieses Gebaues baburch vermehret. jugleich aber ber Eingang beschwerlicher und schlupfris ger gemachet, ber schrag hinauf gehet: jeboch find loder im Fußboben gemachet worden, ohngefahr feche Band breit von einander, worein man die Ruge feben, und fich zugleich mit ber hand an bie Banke halten Die Ordnung ber Matmortafeln auf benden Seiten ber Mauer find ein sortreffliches Meisterstuck ber Baufunft, indem alle Reihen, fieben an der Bahl, ohngefahr bren Boll breit, über einander auslaufen : bas unterfte Stuck ber oben barüber befindlichen Reihe. flicht über ben untern Theil ber unmittelbar barauf folgenden Reihe bervor, und so nach einander fort, immer binabmarts.

Aus dieser bewundernswürdigen Gallerie kommt man in eine andere viereckigte Deffnung, welche mit der vorigen einerlen Maaß hat, und in zwen kleine Vorzimmer, oder Kabinete führet, die aus einer Gattung Thebaischen Marmor gebauet sind. Das erste unter diesen Kabineten, kommet dem zwenten kast gleich, welches ein länglichtes Viereck vorstellet, da seine länge auf einer Seite sieden, auf der andern hingegen, vierthalbe, die Höhe aber, zehen Fuß beträget, und das in einem fortlauset. Zu benden Seiten gegen Morgen und Abend, dren und einen halben Schuh vom Plasond, welcher etwas breiter ist als der Boden, sind dren Einschnitte, oder kleine Siße anzutressen, deren Rand, einen halben Zirkel beschreibet.

Das innere Vorzimmer wird vom außern durch einen rothgesteckten Marmorstein abgesondert, ber zwischen benden Mauern, mehr als drey Fuß über dem Boden, und zween von der Decke, in zwo Fugen hanget. Ans diesen zwo Kabineten gelanget man in eine andere viereckigte Deffnung, worüber fünf gleich-lausende senkrechte Linien zu sehen sind: sonst wird aber von Visbquerarbeit nichts darinnen angetroffen. Kornelius, oder Aelius Gallus, hat, wie Tiphulin im Leben des Augustus meldet, seine erhaltenen Siege hinein graben lassen.

Dieser viereckigte Ranal hat mit ben übrigen einerten Breite, und ohngefähr neun Fuß in Die Lange.

Er ift allenthalben mit vortrefflich gearbeiteten Thebaischen Marmorplatten beleget, und man fommet von bier, jum nordlichen Enbe eines prachtigen, und mobl angelegten Zimmers. Die zwote Gallerie ist von biefem Gingang, ber immerfort einerlen Sobe bat, vier und zwanzig Fuß entfernet. Dieses große und prachtige Zimmer, welches burch Runft und Natur perschönert wurde, ist mitten in der Ppramide, von allen Seiten gleichweit entfernet, und fast im Centro zwischen ber Basis, und bem Gipfel. Rufboben, Manbe, und alles übrige, find von Thebaischen Mar--mor, und durch die Fackeln welche in Ermanglung des Lageslichts mit binein muffen genommen werben, gang fcmarz angelaufen. Ohngefahr feche Reiben Steine, alle von gleicher Bobe, geben rings berum. Diefe Steine find ungemein lang, und eben so vielen Saulen abnlich, welche sich ber lange nach, von einem Enbe bes Gemachs bis jum andern erftrecken. Meun von diesen Saulen bedecken bas obere Theil. Die lange ber mittagigen Seite Dieses Bemachs, beträget nach genauer Abmessung, an bem Plas wo bie erfte und zwote Reibe von Steinen zusammen ftofet, vier und brenfig Englische Schuhe: Die Seite aber gegen Abend, ift siebzehen Fuß lang, und neunzehen einen halben Schub boch.

In diesem herrlichen Zimmet, wird bas Grabmaal des Prinzen der die Pyramide hat bauen lassen, angetroffen. Er bestehet aus einem inwendig hohlen Marmorstein, der oberhalb offen ist, und wenn man baran

baran schläget, fast wie eine Glocke tonet. Uebrigens ift bas gange Zimmer mit ber namlichen Gattung Steine beleget. Das Grabmaal hat bennahe die Figur eines Altars, ober zwener genau zusammenpassenber Burfel, beren obere Flachen fehr gut poliret find, und nichts von Bilbhauerarbeit an sich haben. außere lange beträget sieben Ruf, vierthalb Boll, Die Tiefe hingegen, bren Schuhe, bren, und bren Biertels Boll: an ben Seiten bes Zimmers gegen Mittag und Morben, sind zween Eingange, einander gegen über. Endlich ist noch bas Echo merkwürdig, welches nach Plutarche Bericht, im zwanzigsten Kapitel bes vierten Buchs, seines Werks de placitis philosophorum, ben nämlichen Schall vier bis fünfmal wiederholet: welches aber fehr beutlich wohl zehen bis zwölf mal geschiehet.

Herodotus berichtet im hundert vier und zwanzigsten Rapitel des zwenten Buches, "Cheops habe alle drep Monathe zehen tausend Mann gebrauchet, theils Steine aus den Arabischen Gebürgen zu brechen, und solche die die Arabischen Gebürgen zu brechen, und solche die an Nil zu führen, theils aber, sie vom Strom zu den indischen Vergen zu bringen. "Diodor zählet dren hundert und sechszig tausend; Plinius dagegen, dren hundert und sechszig tausend Mann. Sie arbeiteten zwanzig Jahre daselbst. In einer jeho verloschenen Inschrift wurde angezeiget, wie hoch sich die Unkosten, an Rüben, Zwiebeln, und Knoblauch, für die Arbeiter belausen haben: welche sechsziehen

ganze Borberfeite einnehmen: Diejenigen aber, welche gang nabe ben ber britten Ppramide angetroffen mers ben, find noch weit unverlegter. Man findet vier Pfeiler welche ohne Zweifel einen Bogen trugen, morunter das Göhenbild stund. Um diese Pfeiler gieng man wie burch eine Gattung von Nebengebau. Steine woraus diese Tempel gebauet waren, hatten sieben und zwanzig Schuhe in der lange, achtzehen in der Breite, und vier in die Dicke. Dak noch etwas bavon übrig ift, hat man ihrer ungeheuren Grofie zu Chemals waren diese Steine mit Granitmarmor beleget, wovon noch einige ganze, mit Rutt zusammengefügte Stude find angetroffen worben. In ber umliegenden Gegend befinden sich noch viele andere viereckigte Trummer, die allenfalls Ueberbleibsel von Tempeln und Gebäuen senn konnen; welche die Erbauer ber Poramiden, für bie Priefter hatten auffuhren lassen, so baselbst ben Gottesbienst verrichten muften.

Die vierte Pyramide \*) welche vorzüglich beschrieben zu werden verdienet, stehet nabe ben dem Mumien-

\*) Diese Pyramide stehet ben Sachara, und wird genau beschrieben im ersten Bande von Pockock, Seite 80 - 82, und in des Abt Mascrier, Idee, du
Gouvernement ancien et moderne de l'Egypte, Tome I. page 61 - 73. wo sie auch im Rupfer
vorgestellet ist, welche Abbildung, nehst der Erklärung, sich auch im ersten Theile der allgemeinen
Welthist. 606 - 608. besindet. Uebers.

Mumienfelbe, und wurde der ersten an Schönseit nichts nachgegeben haben, wenn sie ware vollendet worden. Sie hat hündert acht und vierzig aus großen Steinen versertigte Stuffen, gleich der ersten, ist ihr jedoch in Unsehung des obern Raums nicht ähnlich, und die unordentlich zusammengesügten Steine, sind jeso sast ganzlich abgenüßet, und zu Sand vermalmet. Die Pyramide hat sechs hundert dren und vierzig Fuß ins Quadrat, und ihr Eingang wird wie ben der ersten, auf den vierten Theil der Höhe gegen Mitternacht angetroffen, indem sie von der östlichen Seite dren hundert sechszehen, folglich von der gegen Abend, dren hundert sieben und zwanzig Schritte entsernet ist.

Sie hat nur einen Eingang, vierthalb Fuß breit, und vier Fuß hoch, ber fich unterwarts zwen hundert fieben und sechszig Schube weit erstrecket, und mit einem Saal endiget, welcher funf und zwanzig einen halben Ruß in ber lange, und eilf in ber Breite bat. In der Ecke des Saals ist ein anderer horizontal laufender Gang, ober Gallerie, der inwendig dren Schuhe ins Bevierte, und zehenthalbe in der lange beträget. Er führet zu einem andern Gemach, ein und zwanzig Fuß lang, und eilf Fuß breit, welches sowohl als ber Saal, von einem hohen Gewolbbogen bedecket wird. Un ber westlichen Ecte ift ein hobes Fenster, bessen Sobe, gegen die Pforte zu rechnen, vier und zwanzig und zwen Drittheil Schuhe beträget, wodurch man in einem ziemlich breiten Bang fommet, ber Mannshoch ist, und horizontal lauft, in der länge aber

aber, brenzehen Fuß zween Zoll hat. Zu Ende dieses Ganges, befindet sich ein großer Saal, dessen
oberer Theil gewölbet ist, und sechs und zwanzig Fuß
acht Zoll in der Lange, vier und zwanzig Schuhe und
einen Zoll, aber, in die Breite ausmachet. Der
Boden bestehet aus dem allenthalben rauhen ungleichen Felsen, welcher nur gegen die Mitte zu, einen
kleinen ebenen Plaß hat, der viel niedriger ist als der
Eingang des Saales, oder der Mauergrund.



Register:



## Register:

## Aller in diesem Werke enthaltenen Worter und Sachen.

| Maron, Chalif in Aegypten, schicket Gelehrte nach                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constantinopel, welche die besten Bucher abschrei-                                          |
| ben muffen. Seite 26                                                                        |
| Abach, Nachricht von biesem Opfer ber Koptischen '<br>Christen. S. 44                       |
| Abschilderung des ledigen, und verheuratheten Frauen-<br>gimmers zu Rairo. S. 50 - 52       |
| Absolution, wie solche ben den Ropten ertheilet                                             |
| Acheron, ein in der Fabellehre berühmter Strom,                                             |
| ist nicht weit von Manof. S. 106                                                            |
| Alegypten, träget bem Pacha ofters mehr ein, als bem Großsultan. S. 34 — vom wem es         |
| regieret wird.                                                                              |
| Alegypter, werden von den Mahomedanern verach-                                              |
| tet. S. 49 — — dörfen nur Frauen aus ih-<br>rem Volke nehmen. Ebendas.                      |
| Mgas, wie viele beren in Aegypten sind. S. 33. 38. — Machricht von ihren Verrichtungen, und |
| Einkunften. S. 35.                                                                          |
| 21-cahira, warum, und von wem die Stadt Kairo                                               |
| also ist genennet worden. S. 10                                                             |
| All - Moezz - Leddin - illah, Chalif aus dem Ge-                                            |
| schlechte ber Fatimiten, wo, und zu welcher Zeit                                            |

er regieret bat, Geite 9 - laffet um bie Megnytische Prinzefinn vergeblich anhalten. Ebendas. — sendet ein zahlreiches heer nach Aegypten. Ebendas. - wird im Pallaste ber Hauptstadt jum Chalifen über Megnpten ausgerufen. Ebendas. — bat von Natur einen Abscheu für den Aufenthalt in Städten. G. 10 - wird burch ein Wunderwerk von der Wahrheit ber Chrifflichen Religion überzeuget. S. 50 - Erlaubet besmegen die Wiederaufbauung einer verfallenen Roptischen Rirche. Ebenbas. Altkairo, liegt auf bem Plat wo ehemals Babylon stund. S. 3 - - ift bas alte Babnion. 6. 5 — - bessen lage in Vergleichung ber lage von Memphis. S. 5 - Merkmur-S. 9-32 bigkeiten bafelbit. Altes Rastell, wo ehemals die Usaps ihr Quartier gehabt haben, wer solches jeho bewohnet. S. 82 Umbabe, ein flecken ben Rairo, mo viel leinemand gemachet wird. **©.** 106 Amrou, General bes Chalifen Omar, in Megypten, belagert Babylon. S. 6 - fchliefet mit bem Griechischen Befehlshaber baselbst, wegen der Uebergab einen Vergleich. Ebendaf. - - laf. fet sein Lager mit Mauern umgeben. G. 7 - hat eine prachtige Mofchee zu Rairo gebauet. S. 28 — fendet auf Befehl des Chalifen Omar viele mit Getraid belabene Rameele nach 6. 69-70 Rairo. Unnehmung, an Rindesftatt ift auch ben ben Turfen üblich.

| Unjahl, der Einwohner zu Kaire. Ceite 13. 19. —    |
|----------------------------------------------------|
| wird von einigen ju groß angegeben. S. 18          |
| Arabische Sprache, wird zu Rairo am reinsten ge-   |
| sprochen. S. 25 — ist wenig von der in             |
| Buchern befindlichen unterschieden. Ebendas. —     |
| - im Koran, ift febr rein. Ebenbaf                 |
| - warum solde bisher noch nicht gleich andern      |
| Sprachen ift verfalschet worden Ebendas.           |
| Arbeiter an der großen Pyramide wie stark ihre An- |
| jahl war. E. 117 — wie lang sie mit                |
| ihrem Baue zugebracht haben. S. 118                |
| Armenier , haben ju Rairo eine Rirche. S. 45       |
| - find Monophpsiten. Ebendas.                      |
| Urt, gewöhnliche sich zu Rairo auf ben Straffen zu |
| bewillkommen. S. 16                                |
| Artillerie, im Schlosse zu Neukairp, und ihre      |
| schlechte Beschaffenheit. E. 73                    |
| Maps, wo diese Gattung Aegyptischen Fusvolks in    |
| Bejahung lieget. S. 39. 79                         |
| Aufenthalt bes Verfassers zu Rairo, wie lang fol-  |
| cher gevauert hat. S. 1                            |
| Ausmeffung, verschiedener Gelehrten, ber vier      |
| größten Pyramiden. S. 110. 111                     |
| Aussprache, ursprüngliche ber Urabischen Sprache,  |
| wem folche ihre Erhaltung zu banten bat. S. 25     |
| Auswahl der Bucher in der Bibliotheck ju Rairo,    |
| wie solche geschab. S. 27                          |
|                                                    |
| Babel-Cherir, ein sehenswürdiges Thor zu Neu-      |
| fairo. S. 84                                       |
| Babel - Retoub, ein prachtiges Thor zu Rairo.      |

| <b>1</b>                                |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Register.                                                                   |
|                                         | Babel - Rafir, ein eben fo prachtiges Thor zu Rairo,                        |
|                                         | woher es seinen Namen hat. Seite 84                                         |
|                                         | Baboul, ein Quartier von Altkairo, wird beschrie-                           |
|                                         | ben. S. 56 — — Unzahl der Koptischen Kir-                                   |
| • .                                     | chen daselbst. Evendas.                                                     |
|                                         | Babylon, eine Stadt in Aegypten, wo sie lag. S. 4                           |
|                                         | - verschiebene Mennungen ber alten Schrift                                  |
|                                         | steller über ihre lage, und Erbauung. S. 3-5                                |
|                                         | — was jeso an ihrem Plas stehet. S. 3                                       |
|                                         | - ihre Entfernung von Memphis. S. 5                                         |
|                                         | — — ber heilige Markus foll bas Evangelium hier geprediget haben. S. 5      |
|                                         | Babylon, war ben Einführung des Christenthums                               |
| •                                       | ber Sis eines Bischoffs. S. 5 — wird                                        |
|                                         | von den Arabern belagert, und eingenommen.                                  |
| t                                       | 6. 6 — — die Statthalter der Chalifen er-                                   |
| " / " · " · " · " · · · · · · · · · · · | wählen sie zu ihrer Residenz. S. 7 — un-                                    |
| • .                                     | ter welchen Damen fie ben ben Arabern bekannt                               |
|                                         | war. C. 7 - ju welcher Zeit bie Statt-                                      |
| 1 -                                     | halter ihren Siß anderswohin verleget haben.                                |
| • ,                                     | <b>6. 1</b> 2                                                               |
| ,                                       | Babylonische Sclaven, sollen Babylon erbauet                                |
|                                         | haben, und ben welcher Gelegenheit es geschehen                             |
|                                         | ist. 6. 3                                                                   |
| -                                       | Baber, offentliche, und ihre große Anzahl zu Kairo.                         |
|                                         | S. 31 — verschaffen die sichersten Einstunfte. Ebendas. — ihre Eintheilung. |
|                                         | S. 3 werden fast in allen vornehmen                                         |
| 1                                       | Baulom anastroffen Chantas                                                  |
| •                                       | Balsam, wo er wachset. S. 86 — — wird jeso                                  |
| •                                       | nicht mehr angetroffen. Ebendas. — — bie Ropten                             |
|                                         | bedienten fich beffen ebemals jur Taufe. Ebenhaf.                           |
|                                         | Bediente,                                                                   |
|                                         |                                                                             |
|                                         |                                                                             |
|                                         |                                                                             |
| •                                       |                                                                             |

## Me git fier:

| Bediente, gr  | ope Menge berfelb     | en, in den Palliffen Seite 19 |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Redouinen.    | eine Battung Ar       | aber , wo fich folshe         |
|               |                       |                               |
| Begradnik C   | eremonien zu Kair     | o. S. 54.55                   |
| Benjemins     | von Tudela, I         | Rachricht vom :alten?         |
| a Memphis.    | artes en to the given | Go Leosiros.                  |
| Beschaffenhe  | it bes Wassers zu.    | Rairo, 1915 5 S. 15           |
| Beschreibaung | eines Sees benm:      | Quartien der Franzo-          |
|               |                       | # மருகா நு <b>©்,∂&gt;்</b>   |
|               |                       | o dauern. S. 50.53            |
|               |                       | verknipfte Ge 53              |
|               |                       | m der Nil bie rechte          |
|               |                       | 7 · 72 · 72                   |
| ziensoper     | Sangiacien, ilpres    | Auzahl in Aegypten.           |
|               |                       | Wans ber Regierung.           |
|               | •                     | the mudicipals wem fie        |
|               |                       |                               |
|               |                       | letten police Ependas.        |
| Daleh         | Manhale iliraa Etiifa | mmens. S. 36137               |
| Dand melle    | a bioler Gitelle meil | tens gelangeni Gira 6         |
|               |                       | ng. S. 36 be-                 |
|               |                       | ug der Milis. S. 37           |
|               |                       | bendas. — wie ih-             |
|               |                       | C G. 3700bale                 |
|               |                       | be1 : Ebendas.                |
|               |                       | n Einfichten ber Aegypo:      |
|               |                       | ai 15 4 15 Ser \$1.18         |
|               |                       | egypten, wie oft, und         |
|               |                       | and may 11 6, 13 Q            |
| •             |                       | ro), von wens folske ist      |
| i nai         | <b>3</b>              | gestiftet                     |

## It of in a oa

|            | n geffiftet worden. Seite & Gone wer fie wieder gera     |
|------------|----------------------------------------------------------|
|            | trummert hat. Ebend was für Bucher baraus                |
|            | find gerettes morden: S. 27 - tenuriges Schick.          |
|            | fal, und Zerstreuung des größten Theils biefer Bib-      |
|            | flothed. O constant and manuscraft in Ebenball           |
|            | Bivquen, was bie Aegypter hierunter versteben: 6. 20     |
|            | Boulad, ein Fleden ben Rairo, ift ber Swen, wo           |
| . *        | alle Waaren ausgelaten werben. 33 19 85 15. 85           |
|            | Brunnen, funf, ju Antaine, movinnen fie vom              |
| . ;        | Josephsbrunnen unterschieden, und fomf befthaffen        |
| , .        | Anglicate, wie lang filige ge Rufer in eine Est. genit 3 |
|            | Bucher, in ber Bibliothiel ph' Raite , irveeben theils   |
|            | bom Beuter aufgeopfert, theile Den Boffeuten Des         |
|            | Saladins geschenket. S. 27-300-300 Gatting               |
|            | berfelben nicht perbramit wurde G. a 630 - ambi          |
|            |                                                          |
|            | nach ihr Werth Bestimme wird, ben ber Muswahl            |
|            | gum verbrennen. G. 27 - Urfachen ibses volli-            |
|            | gen Untergangs, und jesige Settenbeit in Megupten        |
| •          | aund Speien: Chenduffer am werden wurdlydie Ba-          |
|            | den und anbere mich Ronftantinopel gefthleppet.          |
| ,          | Chenbal                                                  |
|            | wird in ber Koniglichen Dibliocheck ju Paris dange       |
|            | rtroffen. Gin an gentagen an mein en fier gen Cbenbaf.   |
| <b>\</b> . | Busiris, das alte, no es lagin de de Se ino 6            |
|            | all him - I he by their constray maken -                 |
|            | Cabaromon, ein Dorf ben Rairo, mas baftibst am           |
|            | getröffen wird. And har wert if mit St. 1106             |
|            | Cambyfes, foll Babyton erbauer haben. & 4 : bie          |
|            | Spubren feiner in Aegypten werkbien Gbtitofigfei-        |
|            | dirten waren noch gu Grenbons Beiten fichtbatt i & go    |
| •          | Camehin, ein überaus beifer Bind pirde lanig er in       |
|            | Degroten regteret, and har, anneugand , Iril Gilbe'g'    |
|            | Cateja,                                                  |
|            |                                                          |

|   | Cateja, mo, und pon mem es gebauet wurde. Seite 8                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | — wird die Residenz der Nachfolger des Erbauers.<br>Sebendas. — und nach der Erbanung von Kaire<br>verlassen.                                  |
|   | Cephrem, bes Cheaps Rachfolger hat die zwote<br>Pyramide erbauet. S. 109                                                                       |
|   | Ceremoniel, zu Kairo ist sehr beschwerlich. S. 16<br>Chemmis, soll die erste und gröste Ppramide erbauet                                       |
|   | haben. S. 1.09<br>Cheops, hat dem Vorgeben nach die gräfte Pyva-                                                                               |
|   | mide erhauet. S. 109 - wie viel Arbeiter und Roften er daben gehabt hat. S. 117 - lässet                                                       |
|   | einen Damm aufführen, woran bas Wolk zehen                                                                                                     |
|   | ben er ben Mil in die Ppramide zu leiten befahl.                                                                                               |
|   | Cheremon, ein Aegyptischer Astronom, machet sich midurch seine Unwissenheit und Stolz verächtlich. S. 9 8                                      |
|   | Christen , ihre Angahl , und Verschiedenheit zu Rairo. S. 18                                                                                   |
| 1 | Collegium, herrliches ben der Mosches Ogiamiashar izu Kairo. S. 24 — ehemalige und jesige An-                                                  |
|   | jahl ber hierinnen unterhaltenen Stubenten. S. 24. 25. es hatte vorzeiten die berühmtesten leh- m rer in allen Wissenschaften. S. 24 noch jeho |
| • | consied daselbst die Grammatick in der grösten Voll- kommenheit gelehret.                                                                      |
|   | Cornelius Gallus, laffet seine Siege in ein Kabi-<br>net ben: großen Pyramibe eingraben. G. 91                                                 |
|   | Enrus, Bischoff zu Babylon. S. 6<br>Damm, merkwürdiger, zu Memphis. S. 106                                                                     |
|   | 3 - welchen Cheops                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                |

..1

| hat aufführen lassen. Seite 118 — wie lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| baran gearbeitet wurde. G. Cbendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dgiauhar, General bes Chalifen Moezz - Leddin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| illah, wird als Gefandter nach Aegypten geschicket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. 9 muß babin mit feiner Armee aufbre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| brechen', und erobert Dieberägypten. Ebenbaf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - belagert und erobert bie Bauptstadt. Chenbas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - laffet fein lager mit einer boben Mauer einfaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fen. S. 10 — leget baburch ben Grund von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rairo. — leger valoutly ben States bon Reiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diobors, Bericht von Memphis, und feiner lage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. 3. 96 — Nachricht von ben bren großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pyramiben. E. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diban, ober Rathsversammlung zu Rairo pioo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| und wie oft er wochentlich gehalten wird, und wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ihm beywohnet. E. 35'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ebene, von Mataree, daselbst hat Sultan Selim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ebene, von Mataree, daselbst hat Sultan Seim sein lager gehabt. 5. 3?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e fein lager gehabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sein lager gehabt. S. 37 Echo, starkes in ber größen Pyramibe. S. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sein lager gehabt. S. 37<br>Echo, starkes in der größen Pyramide. S. 117<br>Ehescheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sein lager gehabt. S. 37 Echo, starkes in der grösten Pyramide. S. 117 Ehescheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche ben pfleget. S. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sein lager gehabt.  Scho, starkes in der größen Pyramide.  S. 117  Chescheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche ben pfleget.  S. 54  Einwohner zu Kairo, warum sie größenspeils bose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sein lager gehabt. S. 37 Echo, starkes in der größen Pyramide. S. 117 Ehescheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche ben pfleget. S. 54 Einwohner zu Kairo, warum sie größeneheils bose Augen, und leibesschäden haben, und woher die-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sein lager gehabt. S. 37 Echo, starkes in der grösten Pyramide. S. 117 Ehescheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche ben pfleget. S. 54 Einwohner zu Kairo, warum sie gröstenspeils bose Augen, und leibesschäden haben, und woher dieses kommet. S. 15 — haben mie den übwigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sein lager gehabt.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Schoster zu gesche ben Kopten zu gesche hen pfleget.  Schoster zu Kairo, warum sie grösteneheils bose Augen, und leibesschäden haben, und woher diesses kommet.  S. 15 — haben mie den übwigen Theil der Aegyptier einerlen Sitten.  S. 47 — find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sein lager gehabt.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Scholicheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche ben pfleget.  Scholicheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche ben pfleget.  Scholicheidung, warum sie grösteneheils bost Augen, und leibesschädem haben, und woher dieses kommet.  Scholichen haben mit den übeigen Theil der Aegyptier einerlen Sitten.  Scholicheit ergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sein lager gehabt.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Schole in Ropten zu gesche ben Kopten zu gesche ben pfleget.  Schole in Ropten zu Kairo, warum sie gröstenspeils bose Augen, und leibesschäden haben, und woher dies fes kommet.  Schole in Legyptier einerlen Sitten.  Leil der Aegyptier einerlen Sitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sein lager gehabt.  Scho, starkes in der größen Pyramide.  Scho, starkes in der größen Pyramide.  Schofcheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche hen pfleget.  Schofcheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche hen pfleget.  Schofcheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche des Liebesschaden haben, und woher dieses kommet.  Leit der Aegyptier einerlen Sitten.  Leit der Aegyptier einer einer leit der Aegyptier einer leit der  |
| sein lager gehabt.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Scho, starkes in der grösten Pyramide.  Scholie den Kopten zu gesche hen Kopten zu gesche hen pfleget.  Scholie den Kopten zu Kairo, warum sie grösteneheils bost Augen, und leibesschäden haben, und woher die ses kommet.  Scholie den Megyptier einerlen Sitten.  Theil der Aegyptier einerlen Sitten.  Scholie der Art — sind ser worden der über wordensten.  Scholie der Art — werden ihrer Wästigkeit wegen gerühmt.  Scholie der Meghaffenheit ihrer Kost.  Scholie der Meghaffenheit ihrer Kost.  Scholie der Meghaffenheit ihrer Kost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sein lager gehabt.  Scho, starkes in der größen Pyramide.  Scho, starkes in der größen Pyramide.  Schofcheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche hen pfleget.  Schofcheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche hen pfleget.  Schofcheidung, wie solche ben den Kopten zu gesche des Liebesschaden haben, und woher dieses kommet.  Leit der Aegyptier einerlen Sitten.  Leit der Aegyptier einer einer leit der Aegyptier einer leit der  |

| Entfernung, des alten Migraim von Kairo wie viel folche nach Benjamins Bericht ausgetragen hat.  Seite 100. 102 Ephrem, der Koptische Patriarch, beweiset durch ein Bunderwert die Bahrheit der christlichen Religion. 58. 59 Exhâlt vom Kalisen Moez-Abdin-allah Erlaubniß eine verwüstete Kirche wieder ausbauen zu dörsen.  Erbauter von Memphis, wie solcher geheissen hat. 96 Erleuchtungen zu Kairo sind sehenswurdig. 47 Was sie vorstellen.  Erdfnung des Kaliß, mit welchen Feperlichkeiten solche zu Kairo geschiebet.  Frosnung des Kaliß, mit welchen Feperlichkeiten solche zu Kairo geschiebet.  Fronzus und Plato, wie lang sie zu Heliopolis bensammen logiret haben.  Fische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen.  Fioume, dieser ben Manos liegende See, ist ein Ueberbleibsel vom alten See Moeris.  Fontaine, der Berliebten ben dem alten Schlosse der As Fontaine, der Berliebten ben dem alten Schlosse durctier, wosselbst viele kusthäuser sind.  Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neutairo, wosselbst viele kusthäuser sind.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neutairo.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neutairo.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neutairo.  Franken, Beschreibung ihres Luartiers zu Neutairo. |                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| folche nach Benjamins Bericht ausgetragen hat.  Seite 100. 102 Ephrem, der Roptische Patriarch, beweiset durch ein Bunderwerk die Wahrheit der christlichen Religion. 58. 59 Exhâlt vom Kalisen Moez-Abdin - allah Erlaubniß eine verwüstete Kirche wieder ausbauen zu dörsen.  Sebendas. Erdauer von Memphis, wie solcher geheisten hat. 96 Erleuchtungen zu Kairo sind sehenswürdig. 47 Was sie vorstellen.  47 Erdsnung des Kaliß, mit welchen Feperlichkeiten solche zu Kairo geschiehet.  70. 71 Endopus und Plato, wie lang sie zu Heliopolis bensammen logiret haben.  91.  Vische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen.  Fioume, dieser den Manos liegende See, ist ein Ueberbleihsel vom alten See Moeris.  Joo Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliedten den dem alten Schlosse der Asps, ihre Beschreibung.  82 Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, wosselbst viele kusthäuser sind.  59 Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  83 Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu keiden.  48 Ist im Hause mehr gepuset als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                        | Register.                                                            |                              |
| Ephrem, der Roptische Patriarch, beweiset durch ein Bunderwerk die Wahrheit der christlichen Religion. 58. 59 Exhâlt vom Ralisen Moez-Abdin - allah Erlaudniß eine verwüstete Kirche wieder ausbauen zu dorfen.  Erbauer von Memphis, wie solcher geheisen hat. 96 Erleuchtungen zu Kairo sind sehenswürdig. 47 Was sie vorstellen.  47 Erdsnung des Ralis, mit welchen Feperlichkeiten solche zu Kairo geschiehet.  70. 71 Eudopus und Plato, wie lang sie zu Heliopolis bensammen logiret haben.  Visische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen.  Kische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen.  Vielisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliebten ben dem alten Schlosse der Aspostate, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, wosselbst viele kusthäuser sind.  Vostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, wosselbst viele kusthäuser sind.  Vantenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                           | folche nach Benjamins Bericht ausge                                  | tragen hat.                  |
| Abdin - allah Erlaubniß eine verwüstete Kirche wieder aufdauen zu dörfen. Ebendas. Erdauer von Memphis, wie solcher geheissen hat. 96 Erleuchtungen zu Kairo sind sehenswürdig. 47 Was sie vorstellen. 47 Erdfnung des Kaliß, mit welchen Feyerlichkeiten solche zu Kairo geschiehet. 70. 71 Eudopus und Plato, wie lang sie zu Heliopolis bensammen logiret haben. 91 Kische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen. 48 Fioume, dieser ben Manof liegende See, ist ein Ueberbleibsel vom alten See Moeris. 100 Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespesset werden. 48 Fontaine, der Verliebten ben dem alten Schlosse der Asaps, ihre Versiebten den dem alten Schlosse der Asaps, ihre Versiebten Luartier von Neukairo, woselbst viele kusthäuser sind. 59 Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden. 48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben iheren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sphrem, ber Koptische Patriarch, ber ein Bunberwert bie Wahrheit ber | veiset burch<br>christlichen |
| ber ausbauen zu berfen. Ebendas. Erbauer von Memphis, wie solcher geheissen hat. 96 Erleuchtungen zu Kairo sind sehenswurdig. 47 Was sie vorstellen. 47 Erdsnung des Kaliß, mit welchen Feyerlichkeiten solche zu Kairo geschiehet. 70. 71 Eudorus und Plato, wie lang sie zu Heliopolis bensammen logiret haben. 91 Bische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen. 48 Fioume, dieser ben Manos liegende See, ist ein Ueberbleibsel vom alten See Moeris. 100 Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespesset werden. 48 Fontaine, der Verliehten ben dem alten Schlosse der Asps, ihre Vescheribung. 82 Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, woselbst viele kusthäuser sind. 59 Franken, Veschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Franken, Veschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  83 Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden. 48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                              |
| Erleuchtungen zu Kairo sind sehenswürdig. 47 Was sie vorstellen.  Erdsnung des Kalik, mit welchen Feperlichkeiten solche zu Kairo geschiehet.  70. 71 Eudorus und Plato, wie lang sie zu Heliopolis bensammen logiret haben.  Fische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen.  Fioume, dieser ben Manos liegende See, ist ein Ueberbleibsel vom alten See Moeris.  Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliehten ben dem alten Schlosse der Asaps, ihre Verliehten ben dem alten Schlosse der Asaps, ihre Verscheung.  Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, woselbst viele kusthäuser sind.  Franken, Veschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  83 Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet.  49 Ist ihren Männern sehr ungetreu.  50 Womit es sich belustiget, 50. 51 Was ben, ihren Besuchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der aufbauen zu dörfen.                                              | Ebendas.                     |
| Eröfnung des Ralis, mit welchen Fenerlichkeiten solche zu Kairo geschiehet.  To. 71 Eudopus und Plato, wie lang sie zu Heliopolis bensammen logiret haben.  Fische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen.  Fioume, dieser ben Manof liegende See, ist ein Ueberbleibsel vom alten See Moeris.  Too Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliehten ben dem alten Schlosse der Asps, ihre Beschreibung.  Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, woselbst viele kusthäuser sind.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Brauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepuset als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50  Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erleuchtungen zu Kairo sind sehensn                                  | ourdig. 47                   |
| Eudorus und Plato, wie lang sie zu Heliopolis bensammen logiret haben.  Fische, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen.  Fioume, dieser ben Manos liegende See, ist ein Ueberbleibsel vom alten See Moeris.  Joo Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliebten ben dem alten Schlosse der Usaps, ihre Beschreibung.  Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, wosselbst viele kusthäuser sind.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Meukairo.  Strauenzimmer zu Kairo, ihre Urt sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erofnung bes Ralit, mit welchen Fe                                   | perlichteiten                |
| Fishe, werden im April und Man am häusigsten zu Kairo genossen.  Fioume, dieser ben Manof liegende See, ist ein Ueberbleibsel vom alten See Moeris.  Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliebten ben dem alten Schlosse der Asaps, ihre Veschreibung.  Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, woselbst viele kusthäuser sind.  Franken, Veschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Franken, Veschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Franken, Veschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  83  Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50  Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ven welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eudorus und Plato, wie lang sie zu                                   | Heliopolis                   |
| Rairo genossen.  Fioume, dieser ben Manof liegende See, ist ein Ueberbleibsel vom alten See Moeris.  Joo Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliebten ben dem alten Schlosse der Asaps, ihre Veschreibung.  82 Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neutairo, wosselbst viele kusthäuser sind.  59 Franken, Veschreibung ihres Quartiers zu Meukairo.  83 Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben, ihren Veschen Ven welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                              |
| berbleibsel vom alten See Moeris.  Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliebten ben dem alten Schlosse der<br>Usaps, ihre Beschreibung.  Bostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, woselbst viele kusthäuser sind.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  83 Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rairo genossen.                                                      | 48                           |
| Fleisch, welche Gattungen zu Kairo gespeiset werden. 48 Fontaine, der Verliebten ben dem alten Schlosse der Usaps, ihre Beschreibung.  Bostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, wosselbst viele kusthäuser sind.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  83 Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiben.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | • •                          |
| Asaps, ihre Beschreibung.  Fostat, ein ansehnliches Quartier von Neukairo, wosselbst viele kusthäuser sind.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben, ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fleifth, welche Gattungen ju Kairo gefpeifet                         |                              |
| felbst viele kusthäuser sind.  Franken, Beschreibung ihres Quartiers zu Neukairo.  83 Frauenzimmer zu Kairo, ihre Art sich zu kleiden.  48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben, ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Afaps, ihre Befchreibung.                                            | 82                           |
| Frauenzimmer zu Rairo, ihre Art sich zu kleiben. 48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                              |
| Frauenzimmer zu Rairo, ihre Art sich zu kleiden. 48 Ist im Hause mehr gepußet als wenn es ausgehet. 49 Ist ihren Männern sehr ungetreu. 50 Womit es sich belustiget. 50. 51 Was ben ihren Besuchen vorgehet. Send. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Franken, Beschreibung ihres Quartiers g                              |                              |
| gehet. 49 Ist ihren Mannern sehr ungetreu. 50<br>Womit es sich belustiget, 50, 51 Was ben ih-<br>ren Besuchen vorgehet. Ebend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | zu kleiden.                  |
| ren Besuchen vorgehet. Sbend. Ben welchen Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gehet. 49 Ist ihren Mannern sehr m                                   | igetreu. 50                  |
| 3 3 ständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ren Besuchen vorgehet. Sbend. Ben n                                  | velchen Um-                  |

| Wird jederzeit von Verschnittenen begleitet: Ebend.    |
|--------------------------------------------------------|
| Sat mit dem Harem einerlen Privilegia. 51. 52          |
| Konnen sich ihre Gebanten auf eine sinnreiche Art      |
| mittheilen. 52. Ihr Harem ift jeberzeit an einem       |
| abgesonverten Plag bes Saufes. 52 Wohlthatig-          |
| feit besselben gegen Fremde. 52 Das schönste           |
| wird meistens in den Serrails der Verschnittenen       |
| angetroffen. 52                                        |
| Fußvolk Aegyptisches, wir foldes eingetheilet wird. 39 |
| liegt im Schlosse zu Rairo in Besagung. Ebendaf.       |
| Garten im Schloffe zu Reukairo machet viel Roften      |
| und Arbeit 78                                          |
| Garten, find zu Rairo in großer Menge anzutref-        |
| fen. 20                                                |
| Gebaue nächst der zwoten Pyramide, deren innere        |
| und außere Beschaffenheit. 120                         |
| Gebet, wo es in den Moscheen verrichtet wird. 21       |
| Geschenke, ben welcher Gelegenheit sie zu Rairo ge-    |
| machet werben.                                         |
| Getrante, welche Arten zu Rairo am üblichften find. 48 |
| Giza, foll nach Siccards Mennung bas alte Mem-         |
| phis sepn. 95 Widerlegung Dieses Vorgebens,            |
| burch Bergleichunng ber tage biefes Fledens mit        |
| ber von Memphis. 101 Dieser Flecken wird nur           |
| von Rairo burch ben Dil abgesonder, und scheinet       |
| eine Borftabt beffelben ju fenn. Ebenbaf. Lieget in    |
| ber Ebene, mehr als bren Meilen von ben Enbischen      |
| Gebirgen, und naber an ben Ppramiden als Mem-          |
| phis. Ebendaf. Die Großen haben baselbst viele         |
| <b>દે</b> પાદિ•                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
|                                                        |
|                                                        |

| Registes.                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lufthaufer: Seite 207 Ift fehr volfreich, und hat<br>viele Laboratoria. Cbendas                                                                             |
| Gor, Statthalter in Megnpten erfindet die Saule des<br>Nilmeffers.                                                                                          |
| Grabmaal eines Gefährten (Vermanbten) bes Ma-                                                                                                               |
| homeds. 30. 78 Des Erbauers der größten Pyra-<br>mide wie es beschafffen ist.                                                                               |
| Braber, ber Santons um Kairo, werden aus Un-                                                                                                                |
| Grammatick, ber Arabischen Sprache, wird zu                                                                                                                 |
| Kairo am vollkommenften gelehret. 25<br>Griechen, wie sich ihr Patriarch zu Kairo nennet.                                                                   |
| 38. 45                                                                                                                                                      |
| Griechen, schismatische, haben zu Rairo einen<br>Patriarchen. 45 Unter wem ihre Klöster baselbst                                                            |
| fteben. Gebendag.                                                                                                                                           |
| Griechische Patriarchalkirche und Rloster zu Rairo, wovon sie unterhalten werden. 45                                                                        |
| Griechisches Hospital, und Monnenkloster zu Kairo, ben welcher Kirche es stehet.                                                                            |
| ben welcher Kirche es stehet. 45 Grundartickel bes Mahomedanischen Glaubensbe-                                                                              |
| kenntnisses, wie folche lauten. 41                                                                                                                          |
| Bandlung große zu Rairo, womit folche getrieben                                                                                                             |
| wurde. 13 Seitwann sie abgenommen hat. 14<br>Häuser zu Rairo, sind meistens unbebecket. 14                                                                  |
| Ihre innere und auswendige Beschaffenheit. 19                                                                                                               |
| Saven zu Rairo, wie solcher heisset. 15                                                                                                                     |
| Beliopolis, das alte, zu welcher Nome biefe Stadt<br>nebst der umliegenden Gegend ehemals gehöret hat. 2<br>Nachricht von bessen Lage, verschiedenen Namen, |
| 3 4 Erbauer,                                                                                                                                                |

| Erbauer, vortnaligen, und Jegigen Besthaffenheit.                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herodotus, beffen Nachricht von Memphis. 95<br>Sein Bericht von den dren größten Pyraniben. 109<br>Was er vom Damm des Königs Chebps mel-                                                             |
| Det. 118<br>Heurathsgebräuche, zu Kario. 53. 54<br>Hippodruntus, zwischen Alt und Reukalto wozu er<br>gebraucht wird. 72                                                                              |
| Hockels, was dieses für eine Gattung von Gebäuen<br>zu Kairo ist. 3x Haben große Freihfelten. Ebend.<br>Hospital großes, zu Kairo wozu es Anfangs be-<br>stimmet war. 25 Nachricht von bessen vorigen |
| Jacobiten, von wem sie also genennet werben. 46<br>Janitschären, wo sie in Besagung liegen. 39 Unter                                                                                                  |
| bieselben können auch Stlaven ausgenommen wer-<br>ben- 39 Innere Beschaffenheit, der größen Pyramide. 111                                                                                             |
| Der vierten Pyramide.  Inschrift, auf der Brücke zu Cabaramon. 106 Im Saal des Schlosses zu Neukairo.  75                                                                                             |
| Inschriften, Arabische an den Moscheen. 22 Im<br>Saale der Aegyptischen Könige. 76 Merkwürdige<br>welche im Meckias angetrossen werden. 63. 66                                                        |
| Josephsbrunn im Schlosse zu Neukairo, von wem er diesen Namen erhalten, und wie er beschaffen ist. 79 Bestehet aus zween Brunnen.  80                                                                 |
| Istraeliten sollen ben ihrem Auszug nahe ben katopolis vorben gekommen senn.                                                                                                                          |

### Regifter.

Juden, wie groß ihre Anzahl zu Rairo senn soll.
Seite 18 Saben unterschiedliche Spnagogen zu Kairo.
46
Ingend zu Kairo, wird sorgfältig in der Arabischen Rechtschreibung, und reinen Aussprache unterrichtet.
25
Justinwesen zu Kairo, wie es beschaffen ist. 40

Rairo, Hauptstadt von ganz Aegypten, wo solche liegt. 2 Ist eine der größen Städte in der Welt, und wird die Residenz der Chalisen. Sbend. Wird in zwo Städte abgetheilet. 3 Wer ihr Erbauer war. 9. 10 Soll ihren Namen dem Planeten Mars zu danken haben. 11 Wird nach fünf Jahren sertig, und von den Chalisen zur Residenz erwählet.

Rairo, heisset zuerst Al-Cahira. 10 Won wem solche nachher Großkairo ist genennet worden. 10 Wird durch ihre große Handlung mit Spekeren-waaren-reich. 13 Werlieret ihre alte Herrlich-keit. 14 liegt in einer sandigten Seene, eine Viertelmeile vom Nil. 14 In dieser Hauptstadt ist der Winter sehr gelind. Sbendas. Die Häuser sind hier weil es selten regnet, schlecht, oder gar nicht bedeckt.

Rairo, wird unter den Chalifen Al-Hackem-Bamrillah, theils verbrannt, theils geplündert. 12 Nimmt unter dem Mammeluckischen Sultan an Einwohnern zu. 13 Ist an verschiedenen Orten offen. Ebendas. Wird von einem Ranal durchschnitten. 14 Ihre jehige lage ist weder so schon, noch ihre luft so rein als vorhin. Ebend. Ihr Um-

3 5 fanc

| fang beträget 12000, Schritte. Seite, 15. 3f        |
|-----------------------------------------------------|
| in Quartiere eingetheilet, Chenbaf. Sat fchlechte   |
| Straffen. Cbendaf. Angahl ihrer Cinwohner. 19       |
| Große Menge ber bafelbit, befindlichen offentlichen |
| Gebäue. Ebendas.                                    |
| Raliz, ober Ranal ber burch Neukairo lauft, wie     |
| er beschaffen, und von wem er ist gegraben wor-     |
| den. 68. 70 Dessen vorige und jestige Beneu-        |
| mung. 69 - 70                                       |
| Kanal, bes Trajans in Aegypten, und bessen jestige  |
| Benennung. 69-70 Neuer vom Kaliz bis an bas         |
| rothe Meer, auf wessen Befehl, und ju was Ende      |
| folcher ist gegraben worden, und wie lang er ge-    |
| bauert hat                                          |
| Kankarkil und kanzacui zwey Quartiere von Neukairo  |
| wo große Handlung getrieben wird. 85                |
| Rapelle unterirdische ben der Koptischen Kirche St. |
| Sergii zu Kairo, daselbst soll Jesus gewohnt ha-    |
| ben. 58 Bon wem der Gottesbienst in dieser          |
| Rapelle versehen wird. Cbendaf.                     |
| Ratakomben der Mumien ben Sacchara werden be-       |
| schrieben. 103                                      |
| Kausseute, die ersten christlichen zu Kairo. 10 Ba- |
| rum sie bieser Stadt ben Bennamen ber großen        |
| gegeben haben. Ebendas.                             |
| Rinder, werben ben ben Turken und Rapten ohne       |
| Dispensation an ihre Bruber und Schwestern ver-     |
| heurathet, 54 Belthe die Turken mit ihren Scla-     |
| vinen erzeugen, werden für rechte angefeben. Ebend. |
| Rirchen der Ropten zu Altkairo werden beschrie-     |
| ben. 56, 57. 58 Eine derselben wird von den         |
| Maho-                                               |

Mahomedanern in ein Zuckerrohrmagazin verwanbelt. Seite 58 Rirchhof zu Altfairo, warum sich bie Turken jahrlich am himmelsfahrtstag barauf versammlen. Könige in Aegopten, berufen bie berühmteften lehrer in allen Wiffenschaften babin. 24 Machen herrliche Stiftungen zum Unterhalt armer Studenten. Ebendas. Mus bem Geschlechte ber Katimiten in Ufrica. 27 Sammlen eine Menge ber außerlesensten griechischen und lateinischen Bucher. 26 Ihre Sammlung wird nach Aegypten gebracht. Ropten, haben zu Alexandrien ihren Patriarchen, 18 Roptische Christen in Alegnpten, folgen den Irrthumern des Eutychius. 43 Haben das Christenthum mit ber Mahomedanischen Religion vermenget. 43 Gebrauche welche sie mit ben Turten gemein haben. 43 Nachricht von einigen ihrer Bebrauche. 43. 44 Ihre große Unwissenheit und Balsstarrigfeit in Religionssachen. 44 Beobachten die Fasten sehr streng. 44 Ihre Kinder werben erft lang nach ber Bebuhrt getaufet, und bie . Rnaben auch beschnitten. Roran, barf ben ben Mahomebanern weber falfch gelesen, noch falsch geschrieben werden. 25 3ft in ber reinesten Arabischen Sprache abgefasset. Ebend. Rornboben bes Josephs in bem Quartiere Fostat ju Altkairo, werden beschrieben: 50 3hr Arabifcher Name. Cbenbaf. Die Miliz wird bieraus mit lebensmitteln verfeben. Ebenbaf. Sind oben offen. Ebendas. Rosten, ungeheure, welche auf die Erbauung der groften Ppramibe verwendet worden. 117. 118 Rrante,

| Register.                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rranke, wohin ihnen benm Absterben bas Gesicht ge-<br>wendet wird. Seite 5.5  |
| Krankheiten, welche zu Kairo herrschen. 14                                    |
| Kriegestaat zu Rairo, und bessen Ginrichtung. 33-39                           |
| Rrintinalverbrechen, wie solche zu Rairo bestrafet                            |
| werben. 40                                                                    |
| Ruppel der Afaps, mogu biefes Gebau fonst gebrau-                             |
| chet wurde.                                                                   |
| Ruppeln an den Moscheen zu Kairo, wie solche be-                              |
| schaffen sind.                                                                |
| Labyrint, im Mumienfelbe, und bessen Beschrei-                                |
| bung.                                                                         |
| Luft, ju Rairo ift, febr rein. 14                                             |
|                                                                               |
| Maallaca, die Patriarchalkirche der Kopten zu Kairo                           |
| wird beschrieben. 57<br>Macrifi, eines Arabischen Schriftstellers Bericht von |
| ber Bibliotheck ju Kairo, und ihren Schicksa-                                 |
| len. 26 Nachricht von dem benm Grabe des                                      |
| Iman Chafei sich zugetragenen Wunder. 30                                      |
| Mahomedaner, verachten die landeseinwohner. 49                                |
| Dorfen ihr Gebet nicht verrichten, ohne sich vorher                           |
| mit Sand ober Baffer gereiniget zu haben. 22                                  |
| Maillets Meynung wegen ber lage von Memphis. 95                               |
| Mangel an Rinbern, wie folchen bie Turfischen                                 |
| Fraueu zu Kairo ersegen. 54                                                   |
| Manof, ist der Arabische Name von Memphis. 94                                 |
| Ein Ueberbleibsel des ehemaligen Memphis, und                                 |
| wie der Verfasser es beweiset. 45                                             |
| Mari-Moncure, eine Kirche zu Kairo, worinnen                                  |
| ber Roptische Patriarch eingeweihet wird. 5 & Ist                             |
| bon                                                                           |

| von ben Mahomebanetu zerfteret, und in eine Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eferniederlage vermandele worben. Chendas. Werif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| re Aufbauung wieder bewirket hat. Seite 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mast - Fostat, ben welcher Gelegenheit solches et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bauet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mataret ein Flecken zwo Stunden von Renkairo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| und beffen Mertwurdigfelten. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maner um Alt und Reuffairo, wer folde angefan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gen, aber nicht vollendet hat. 13 Bon bem Saus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wo Jesus mit Joseph und Maria logiret haben. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekaukes ein berühmter Ropte, und Statthafter Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raifer Beracklius gun Babylom, übergiebt Diefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : Stadt bem Amrou, bes Chalifen Omar Gene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| of rale interrity were the result of the first.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meckias, Befchreibung biefes Brunnens no ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| : Milimefferd flehet. 6x ABird alle. Jahre gereinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| get. The factor of the second |
| Melonen, wohlschmeckende, wolfolche in Aegypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wagebauescherben. Bil fo beliegungt and und 2 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Memphis, sollian ben Plas von: Altfaire geftenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 haben 48 Bestimmung, seiner eigentlichen lage 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dessen verschiedene Benennungen. 94 Mar. effe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and mals bis Refibenz ber Pharavis, and eine ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soblühenbsten Städte. Ebendaß Ihre lage imarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jest ohne die Zeugniffe der alten Schriffteller unbie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fannt fenn. Chermas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Memphis , rife: Buftand unter bem erften Aegpposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fchen Ranig. Menes, und ju Derobots Beiten ip 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wird von seinem Nachfolger zur Refibeng wettab=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leter 97 Man fehrigreß , wolfreich zu und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zwote im Rang nach Alexandrin. Chente Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in the wird die Name warionet fie liegt genennetich 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spre Spre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| · ·                                               |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Ihre Entfernung von Babylon. Seite 101            | Bon     |
| ben Pyramiben. Ebend. Lag an ben Ent              | rifchen |
|                                                   | henb.   |
| Menes, ober Uchoreus, ift Erbauer von             | Mem.    |
| phis. 95 Beranbert ben lauf bes Mits              |         |
| Laffet einen Damm aufführen. Chenti. 200          |         |
| bewogen bat, ben See ben Memphis ausgrab          |         |
| laffen. 96 Durch ihn wird Memphis zu eine         |         |
| festesten Plate gemacht. 47 Laffet prachtige      |         |
| lafte bafelbst bauen                              |         |
| Menfchenopfer , ben welcher Gelegenheit folder    | 5 Dens  |
| Ril gebracht, und von wem es abgeschaffet         |         |
| * <b>be</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | .71     |
| Meridian bes Ortes, mo bie erfte Pyramibe         |         |
| wie folther angezeiger wird.                      |         |
| Minarets, wie viel fich berfelben beni ben Mo     |         |
| befinden. 21 Ihre Beschreibung 22 W               |         |
| pu Machespeit erlenchtete falligent . i Co        |         |
| Missionarien Romischkatholische zu Rairo          |         |
| www.der Rugen unter beit Janliganus               |         |
| Mittel bessen man sich zu Kairo mit Rugen         |         |
| das Fieber und Kopfweh bedienet.                  |         |
| Mneves / ein Ochs welcher von den Gimobone        |         |
| Peliopolis angebethet wurde.                      |         |
| Monchskloster Griechisches zu Kairo, unter        |         |
| a foldes stehet.                                  | 45      |
| Morris, ein: ben Memphis befindlicher. See,       |         |
| folchen hat ausgraben laffen. 96 Deutige 1        |         |
| bieibfel biefes Sees.                             | TOO     |
| Mophy, ist der Sebraische Name von Memphis        | : na    |
| Mostheen, wie groß ihre Ungahl zu Rairo ist       |         |
| 2 Befchreibung ber innern Eineichung, Debe        |         |
| 17/C. Wie                                         | - •     |
|                                                   |         |

| * ***           | Ot egift                                    | e K                                        |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| . Biele prach   | eige welche ehemal                          | s zu Kairo mnb! in                         |
|                 | oten waren, find je                         | so meistens eingefal-                      |
| sulen. 44       |                                             | Seit 29                                    |
| modates wa      | lamiashar die (d)                           | onfle und reichsterzu                      |
| Scarro 19950    | livergrieven. 24                            | Hatte sobehin ein                          |
| Willenschaft    | ten versehen war.                           | nit Lehreman allen                         |
| Moschee bes     | Amron . mie sold                            | e beschaffen war. 28                       |
| Soll die er     | ste demesent sevicant                       | welche micht allein is                     |
| Megnpten,       | sondern auch in all                         | en Mahomedanischen                         |
| asandern ift    | gebauet: worben. 👚                          | Ebenda J.                                  |
| Moschee ; alta  | ei, zu Kairo, hat                           | eine schädliche. Lage                      |
| füribas (650    | biogania da su                              | 6 . 5 . 5 . 573                            |
| was the said    | entant, von men :                           | olche gestiftet murde,                     |
| Man was be      | mer Seir purifice                           | rbauet: worden28.<br>Lag. 287::2Hatrein    |
| - Collegium a   | ni dajeroje degotoen                        | lingis was Ebenhask                        |
| Moustafarag     | as, was bieses fü                           | r eine Art Miligrift,                      |
| untind worinne  | n eigenstick ihr D                          | ienft bestehet. 38                         |
| Muckling bis    | ieineft des Anges                           | fie gum Gebet rufen                        |
| emuffen. 23     | Ihre große Anze                             | hl zu Kairo 23                             |
| unifi der vie   | r orthodoren. Secti                         | en zu Kairo, wo sie                        |
|                 |                                             | abend 260.41. Sind<br>Racht, womit fie for |
| . der såde Dad  | hen in Baundhun                             | fonnen. 81                                 |
| Mumien aus      | ben Rataforiben.                            | ben Sacchara, wie                          |
| e folde beschaf | fencilladiford and                          | Geite 203                                  |
| Mycerin, des    | Cheaps Sohn,                                | bas die dritte Pora-                       |
| mtibe erbaue    | <b>દ</b> ્યાના તેવીએ સાહ <b>ત</b> વધારે છે. | * 2 .s. mil . 021                          |
| ca Pakaff uni   | 1 1 miles 22 4                              | n und Miganfreig.<br>Dign Gigangemae       |

### Regiser.

| N          | il, wie folder in den Meckias hinein geführet mirt | <b>b.</b> |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| , .        | Seite 6.6. 7.7 Mach dessen Sohe wird bie Fruch     | ţ.        |
| ٠,         | barteit Argyptens beurtheilet. 67. 68. 72 . 2B6    | 2.        |
|            | rum er feinen lauf verandert hat. :60 . Ben ihr    | n         |
| ١,         | wurde cheffin ein junges Mabchen geopfert: 7       | I         |
| <b>5</b> . | wird von Menes abgeleitet: 95 Fallet in ben S      | eé        |
|            | Moeris.                                            | 6         |

Obelisken von Heliopolis, wohin solche sind gebracht worden.
Oberhäupter der vier arthodopen Secten unter den.
Mahomedanern wo. sie ihren Sie und Gerichtbarkteit haben? 26 Sind einander gleich, eind stehen in Asgypten in zustam Ansthein. 256. 42.
Observatorium den Heliopolis, woraus Eudopus
word lauf der Gestirne beobachtet hat.
Omar, wird zuerst ein Jürst der Glaubigen genennet. Co. lässe einen neuen Kanal ausgraben. 70.
Onion, in der Gegend von Heliopolis, ein Jüdischer
Lempel, wer ihn gebauet hat, und wie sang er ges
standen ist.

Pacha, ober Statthalter des Großheum über Acyopten, restidirt, zu Kairo. 2. Stehet in großen Ansehen. 33 Kanni sür sich ohne die Bens nichts wichtiges unternehmen. Seend. Wie Langer: sin Ausk
behält. Ebend. Hat große Ausgaben. 33. 34
Muß die Mitiz unterholten. 44 Bezteher alle
Einfunfte. 33 Hat vom Erledigen diesen Water
großen Nußen. 34. 35 Hat seinen Pallast und
Divan zu Kairo. 35, Ernispect die Bust 125
Warum er diese Stellen lang unbesezt lässertisch

# Ot co i ft e r.

| Processonen synomide, B         | eschreibung der |                                                             | 16)<br>16) |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Prieser 31 H                    | eliopolise was  | ehehin ihre. <b>Besch</b> il                                | ili<br>0 I |
| Policenanstalt                  | en zu Kairo, wi | e fie beschaffen finds: 1<br>geb <b>kun Phr</b> antibe. 1 1 | 17         |
| brauchet wird                   | •               | ber <b>Wirmih</b> en. 1'0                                   | 9          |
|                                 | Rairo wie er he | Babylons.<br>iffet, und <b>moju er</b> (                    | 5<br>}&    |
| geraffet bat.                   |                 |                                                             | :g-<br>: 3 |
| Paris , foll me                 | hr Häuser als 1 | Rairo haben. :                                              | Ġ          |
| Pallaste ber alt                |                 | Ronige, befinden fi                                         |            |
| Ronful der d<br>empfangen we    |                 | hte ben ihrer Ankur                                         | ift<br>is  |
| Festingswerke<br>Pallast, Nords |                 | 77. 7<br>wa. <b>bie. Wache</b> n .u                         |            |
| fich nicht um                   | Die Ausbessern  | ig. 7:7 . Bedimime<br>ng. ber Gebäude ut                    | 10         |

and the second second

٠, ٠

:

## Register.

| Phramiden flehen nahe ben Memphis. Seite 202<br>Konnten von Babylon aus, gesehen werden. 98                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bovon sie ihre Benennung haben. 108 Wie bie                                                                                                                                                   |
| beren von ben Neuern gezählet werben Ebent,                                                                                                                                                   |
| Phramiden, in der Ebene von Sacchara, wie ihre                                                                                                                                                |
| lage ift. 108 Saben nicht einerler Figur. Cbend.                                                                                                                                              |
| Bu was Ende, und von wem die bren groften find                                                                                                                                                |
| erbauet worden.                                                                                                                                                                               |
| ្រុស្ស ខ្លាស់ ស្ត្រីស្រាស់ <b>នេះស្រាស់</b> និង នេះមាន ប៊ី                                                                                                                                    |
| Quartier ber Franken zu Raivs 1983                                                                                                                                                            |
| Quartier der Janitscharen und Asaps im Schloffe ju                                                                                                                                            |
| 3. Neukairo wird beschrieben. 4 19 19 19 19 19 19 79                                                                                                                                          |
| Quaffer + il - chama, Burg zu Altfaire, mober fie                                                                                                                                             |
| ihren Namen hat. 57 Wird meistens von Chris                                                                                                                                                   |
| ften bewohnt. Chenb.                                                                                                                                                                          |
| ្នេញ។ បាននៃរំបារប្រជាព្យាក្រឡាក់ ប្រែក្រឡាក់                                                                                                                                                  |
| Ramaban , wie lang biefes Beft ben ben Einfen                                                                                                                                                 |
| 7 bauert. 00.042                                                                                                                                                                              |
| Reiß , ift im Man und April ber meifte Unterhalt gu                                                                                                                                           |
| n Raifort                                                                                                                                                                                     |
| Meligionszustand der Einwohner zu Kairo. 41446                                                                                                                                                |
| Reuteren, Turkische, in Aegypten, aus wie del Re                                                                                                                                              |
| gimentern solche besteht.                                                                                                                                                                     |
| Mhada, Befchreibung diefer Infel. 61. Auf berfel                                                                                                                                              |
| ben findet man die Treppe Mosis, wie auch der Medias. Ebend.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                               |
| Romische Geistliche zu Rairo, von welchen Orden                                                                                                                                               |
| កស្ត្រ <b>(ខែ: (inb</b> an ភ្លាស់ ខ្លួន ខ្លួន ខ្លួន ) នៃការការប្រជាជាក្រុម គឺ ការការប្រជាជាក្រុម ។ ការគឺ <b>18</b><br>ក្រុមព្រះ គឺ គឺ គឺ ខ្លួន ខ្លែង ការការការការការការការការការការការការការក |
| Saal, prachtiger, int Schloffe gu Meutales, wel-                                                                                                                                              |
| 21 ichen Galabit hat banen laffen, und wohn er ihn ge                                                                                                                                         |
| braucht hat. 75 Serrliche Aussicht beffelben. Cbend.                                                                                                                                          |
| sure Paris Sant V                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                               |

# Registee.

|     | Saal ben aleen Aegyptischen Könige, wogu er jest                 |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     | bienes Geite 76                                                  |
|     | Saat in einem alten Gebaube bes Schloffes zu Neu-                |
|     | fairo, und beffen prachtige Aussicht. 77 Wurde                   |
|     | ebehin von ben Pachen bowohnet, 77 Wer jest                      |
|     | Darinpen logiret. Berteiten 38 188 . 188 . 77                    |
| ` ` | Saal gricheiger, in ber vierten Dyramibe. 123                    |
|     | Sacchara, Beschreibung bes ben biefem Fleden lie-                |
|     | genden Mumienfeldes, 103. u. f.                                  |
| •   | Salndin, Sulran, laffet bas Schloß zu Rairo wie-                 |
| , . | ber hauge, 1,3 - Will Alt- und Reutairo mit einer                |
|     | Mauer umgeben laffen. Cbent. Erobert Megnp-                      |
| 1   | jen, und laffet einen Theil ber Bucher, welche in                |
|     | ber Bibliothet ju Rairo befindlich find, verbrennen.             |
|     | 26 Wem er ihre Auswahl ausgetragen hat. 27                       |
|     | Salmiact wird zu Gija verfertiget. 107                           |
|     | Saule im Schlosse zu Altseito, worgn die John bes                |
|     | Alle gemessen wird. 60 Wem man hiese Erfin-                      |
| •   | bung zu danken hat Ebend. Wird bestprieben D                     |
| ٠   | Schrinheilige unter ben Mahomebanen wa und zu wel-               |
|     | tier der Beit fie ihr Gebet in den Mofchen verruchten. Er        |
|     |                                                                  |
|     | Schlöß zu Altkairo, warum es schwer halt, binein                 |
|     | - pu formmen: 60 Bag., darinnen merkwurdiges                     |
|     | er sangespoffen wirden ber ber ber ber ber ber ber ber ber bent. |
|     | Schloß von Babylon, woes norhin lag. 4. 74                       |
|     | Schloßnoon Neukairo, ift der einzige haltbare Plas               |
|     | in Aegppten. 73- Deffen lage und Bebinde wer-                    |
|     | ben befchrieben, Chent. Bird non Salabin auf                     |
| ."  | Die Trummer bes alten Schloffes von Babyton ge-                  |
|     | 1. banet 74. Hebrige Merfiphroigfaiten, beffelben.               |
|     | 26 380. Die Bachefergen , mas, baffunfes ver-                    |
|     | standen wurde. 57                                                |
|     | La Schutt:                                                       |

| Schutthaufen um Kaira, wergröfferie die Hise ba-                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| felbst. Stie 14                                                                                                |
| Schweinenfleisch wird von unterfchiedlichen Religions-                                                         |
| ve verwandten gu Rairo verabscheuet. 3 200 100 100 48                                                          |
| Sclaven, werben meistens ju ber Stelle eines Ben                                                               |
| erhoben. 36 Mit welchen Gebrauchen folkhes ge-                                                                 |
| fchiehet. Ebenbuf Ronnen auch unter Die Ganit-                                                                 |
| fcharen aufgenommen nietvent                                                                                   |
| Secten Mahomedanische, wie viele berfelben ju Rairo                                                            |
| find. 26 Saben jebe ihren befondern Miffil 14                                                                  |
| Seen, werden haufig zu Rairo angetroffen bor Da-                                                               |
| men und Beschaffenbeie berfelbin. Ebend? Luf ei-                                                               |
| " nem berfelben werben offers Beuerwerfe abgebrehnet,                                                          |
| und Muster gehalten. Alle and 21                                                                               |
| Selim läffer den letten Konig der Manmeluden über                                                              |
| - bas Thor Babel - Mafr aufhenten. 84 Gein graufa-                                                             |
| mies Betragen gegen ble angladliche Bemaglin und                                                               |
| Rinder bieses Peren. Die Kom in franze Ebendas.                                                                |
| Cemitanis, einige von iften Begleitein follen auf ben                                                          |
| Belbjug nath Aegypten Babhlon erbauet haben. 3                                                                 |
| Siceard, feine Muchinaffungen aber bie lage von                                                                |
| Memphis werben wiberleget. And the M. Alban 95                                                                 |
| Gitten und Gebrauche der Einwohner zu Rafen? 44-56                                                             |
| Sphing in der Ebene von Mataree, und beffen jest-                                                              |
| ge Beschaffenheit. 88 Ben der jwoten Pyra-                                                                     |
| mide, wie et jego aussiehel und benemite wird. 120                                                             |
| Splegel, wunderbarer im Connentempel ger Bellopo-                                                              |
| lis, wozu fich beffen die Priefter Beblenet haben? 91                                                          |
| Spiffaule, 'in wie feen fie bas Akeethum'bon Rairo                                                             |
| beweiset. 83 Aleredigte woran ehenale ver Ril                                                                  |
| gemeffen wurde, wo foldje jest fleget. Chenbas.                                                                |
| ស្ត្រី នៅ ស្រាស់ ស្ |

Ž,

,

Spiff:

| Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spikschilest aus Granitmarmor von dem alten Heliopolis, was noch hiervon übeig ist. Seite 9a Wozu folche gebraucht wurden. 88 Haben vermuthlich zu einem Eempel gehöret. Ebendaf. Statthalterschaft, oder Nome von Heliopolis, was sollhe sie Stadte enwielt.  Statthalterschaft von Aegypten ist die einträglichste sin hänzen Ottomannissen Neich. 33 34. Wird durch vieles Geld erkäuft. 33 Hat große Ausgabent 33 34. Beschaffenheit ihrer Einfunste. 34. Stifter der Moscheen, wo solche begraben liegen, darf das Volk sein Geder nicht verrichten. 22. Straddies Vericht von dem alten Heliopolis. 90. 91. Von dem gleen Schloß zu Babylon. 74. Nachricht von Memphis, 98. u. s. Von dem Inpern der größen Pyramide. |
| Staub, großer, in den Strassen zu Raizo, und mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Studensen, große Minge benfelben, welche ehemals<br>im Collegia ben der Moschen Qgiamiaffar unterhal-<br>gung ihre Anzahl vermindert hat, und wer sie unter-<br>halt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salismanns im dem Schlosse zu Aldritte, zu was wischen Schlosse Darum-einer davon zertrummert wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dun berfanden ift. Ta 1. 1122 Ben ber britten Pyra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| mibe und beffen Ueberbleibsel. Saite 152 9 10                      | a Son    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| nen wo er ftund. 89 Bu Belippolis.                                 |          |
| Terrasse sonderbare im Schlosse zu Meukairo                        |          |
| Thevenote Berichte von Ausmestung der                              |          |
|                                                                    | 0, I Í 9 |
| Tode, werben zu Rairo auf eine besondere U                         |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    | 34:33    |
| Comandan, letter Mammeludifcher Ranig in                           | engyp:   |
| ten, und sein trauriges Ende.                                      | mm 84    |
| Tribut, beffen Bezählung banger vom Bai                            |          |
| bes Nils ab.                                                       | 08       |
| Türken in Megopten fepern ben Ramaban fehr                         |          |
| 42. 43 Besuchen ofters Die Roptische                               | a. Ric   |
| Men.                                                               | 12       |
| Tirten im Megypten baben ben Aberglauben b                         | er alten |
| Henptier benbehalten. 42 Balten ihren San                          | tons zu  |
| Ehren haufige Umgange. 42 Thun Gelul                               | be. 47   |
| 3u walther Beit ihre Kimber beschnitten wer                        | en. 43   |
| Saben in Aegypten allein bie Erlaubiff fic                         |          |
| 2 Beibet fommen gu laffen 50 Duegen                                |          |
| mit ihreir Gravier Juspetfen. 52 Laffen auf                        |          |
| glauben feinen Turken in ben Medias bi                             |          |
| क् वि <b>शा</b> क्षे द्राया अस्य केल्वे १७ विस्तावस्था स्थान स्थित | 63       |
|                                                                    |          |
| Uchoreus, Erbauer von Memphis; Ciehe Mei                           | ned of   |
| Urbenbleitifer von Lempeln, und Bobblingen                         | file Sie |
| Driefick werden uinveit ber groten Pythin                          |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
| Merfasser, grunterfuchet Die Merfrediebigfeite                     |          |
| Rairo. 1 Verfertiget einen Topograpische                           |          |
| ber Gegenden um Rairo, Memphis und Spi                             |          |
| Semibet fich chie hoge men M                                       |          |
| <b>%</b>                                                           | nad      |

| riad ben Beugniffen ber alten Schriftsteller zu be- ftimmen. Geite 95                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bergleichung ber Gegend um Manof, mit ben Ueber-                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berschiedenheit in ben Mennungen ber Schrifesteller über ben Ursprung bes Namens von Kaird. 10.11                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werkhnittene begleiten zu Kaito jederzeit das Frauen-<br>volk benm Ausgehen. 5x Saben ihre eigene                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gerails. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Werstorbene, wie ihr Andenten ju Rairo begangen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wird. 55. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wasto ben Memphis, bessen Baume so bick waren, baß bren Mann keinen umklastern konnten. 97<br>Wasserbehaltnisse in den Strassen zu Rairo. 16<br>Wasserkunsk im Schlosse zu Babylon, wutde durch Sclaven getrieben. 4. 74. 75<br>Wasserleitung merkwürdige im Schlosse zu Kairo. 24<br>Daran sind viele neue Arabische Innschriften be- |
| findlich. 74.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wilder Feigenbaum in welchem Jesus nebst Jo-                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sen hat. 86 Wird von Turken und Christen hoch-                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gefchäßet. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Winter ist nirgend so gelind als zu Kairo. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wissenschaften welche im Collegio ben der Moschee                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dgiamiashar jest noch gelehret werben. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wittmenstand, wie er von den Frauen zu Kairo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| beobachtet wird. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Worte beren sich die Türken'zu Ende der Mahlzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bedienen. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

١

### Regiffer.

Belt prächtiges, das der Großherr jährlich nach Mecca sendet, wer solches muß versertigen laffen. Seite 77 Wird in einem Zimmer des Neuen Schlosses zu Kairo gesticket. Ebendas. Zimmer kostbare, im Schlosse zu Neukgiro, wozu solche jest dienen. 77 In der größen Pyramibe. 115. 116 In einem prächtigen Gehäu unsern der zwoten Pyramide, wie es beschaffen ist. 120



### Rachricht für ben Buchbinber.

Die große Rarte wird ju Ende des Registers gefetet, baß man folche herausschlagen kann. Die Abrigen Rupfer, werden eingemachet,

Nro. 3. —— 63.

Nro. 4. — 66.



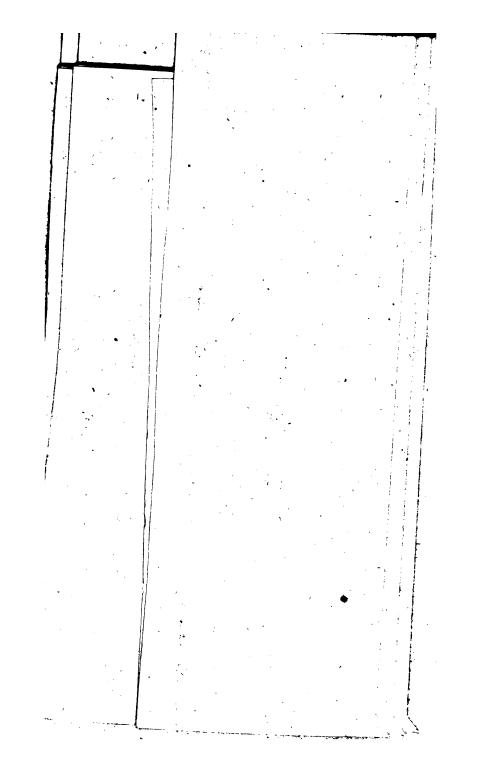



÷

ı

.

•

٠,

